

B 20 219

Educ 4690.10.50





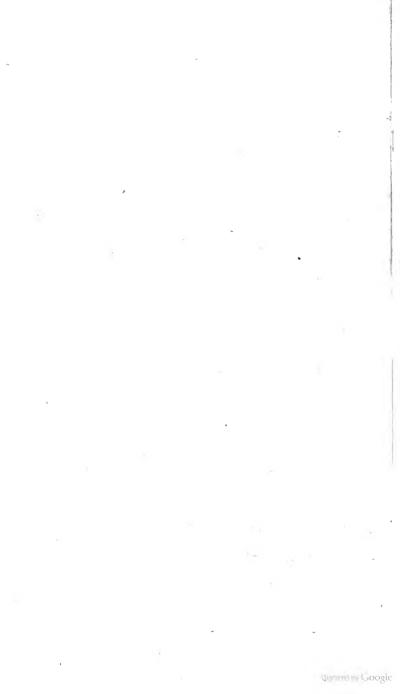

0

ber

# Universität zu Halle

von ihrer Stiftung an,

nebft .

einer Chronologie biefer Sochfcule feit bem Jahre 1805 bis jest,

bargeftellt

Don

Johann Karl Bullmann,

Infpektor ber Realfdufe zu Salle, Gekretår ber Sallifden Naturforschenden Gesellschaft, und Mitgliebe mehrerer auswärtigen gelehrten Gocietaten.

Balle, Berlag ber Buchhandlung bes Waisenhauses.

Educ 4690.10.50

HARVARD COLLEGE LIBRARY

GIFT OF THE

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

FLOD 12, 1932

## Gr. Sochwürden

Serrn

### D. Hermann Agathon Miemener,

Direktor des Königlichen Padagogiums und fammtlicher Francke'schen Stiftungen, Professor der Theologie auf der Universität Halle: Wittenberg,

à n

Bezeugung mahrer Sochachtung und Dankbarkeit

mit aufrichtigst ergebenem Herzen gewibmet.



#### Borwort.

Es bedarf wohl nur weniger Worte, um dem geehreten lefer den Standpunkt zu bezeichnen, von welchem aus der Verfasser seine kleine Schrift beurtheilt zu

feben wünscht.

Im Jahre 1828 ersuchte die Königl. Regierung zu Merseburg den Herrn Kanzler Dr. Niemen er um Notizen über hiesige Universität, welche bei der Herausgabe eines topographisch ptatistischen Handsbuchs für den Regierungsbezirk Merseburg benutt werden sollten. Sie wünschte eine gedrängte historische Darstellung der Universität, deren Schieksale und Beränderungen, so wie eine Uebersicht der zu ihrer Unterhaltung ausgesetzten Konds, der damit verbundenen Institute; deßgleichen eine kurze Besschreibung des Botanischen Gartens; eben so auch Ausfunft über die Zahl der Lehrer, mit Angabe der Kafultäten, in welchen sie dociren; der Studenten, mit Angabe der Ausländer, und über die für selbige vorhandenen Stipendien und Kreitische; endlich auch die Titel derzenigen Abhandlungen und Schriften, welche über die Universität im Allgemeinen oder über einzelne Iwcige derselben erschienen sind.

Nach dem ganz wider alles Erwarten leider bald darauf erfolgten Tode des Herrn Kanzlers Dr. Niesmeyer's erging der genannte Auftrag zunächst an ein Hochlobliches Kuratorium der Universität, und von

diesem durch einen weitberühmten akademischen Lehrer hernach an mich. Dieses geschah wohl aus dem
Grunde, weil bekanntlich ich, zur Fortsetzung der hallischen Chronik längst aufgesordert, seit vielen Jahren
auch Materialien dazu gesammelt hatte. Diesem mich
sehr ehrenden Auftrage habe ich damals auch bald, so
weit es in meinen Kräften stand, zu genügen gesucht
und meine historische Darstellung an die vorgesetze

Behorde abgegeben.

Bergangenes Jahr traf mich das herbe Geschief, meinen einzigen und hoffnungsvollen Sohn zu verlieren, wie er eben im Begriff stand, zu promoviren. Dieser erwähnte noch auf seinem schweren Krankenslager am vorletzten Tage seines Lebens genannte historische Darstellung, wünschte deren Herausgabe, und äußerte eine kindliche Freude über meine Zusage. Diese betraf ja seine geliebte Fridericiana und seine theuern Lehrer, die er, sein nahes Ende fühlend, noch danskend namentlich erwähnte, und für welche er um Segen zu Gott laut betete, dann kein Wort weiter sprach und ktill entschlief.

Ich selbst erkrankte darauf bald schwer und lange; doch der unerforschliche Regierer erhielt abermals mein so viele Male schon in Todesgefahr gewesenes Leben. Ihm zu danken, glaubte ich die auf mich übergegansgene heilige Berpflichtung meiner Zusage vor Allem zunächst erfüllen zu mussen und dazu auch schon die Tage meiner langsamen Genesung zu benutzen. Und so ging ich in der für mich betrübtesten Zeit in Halle an den im Manuskript liegenden kleinen Bericht über

die Universität Salle.

Aus dessen erstem Theile: "Historische Darstellung der Universität, deren Schickfale und Beränderungen", habe ich nun einige denkwürdige Perioden ausgehoben und hier erweitert erscheinen lassen, nebst Mittheilungen zur Ehronik der Universität Halle, vom Jahre 1805 an, wo Professor Soffbauer's treff: liche Geschichte berfelben aufhort, bis in bas iest laufende Jahr 1833. Dagegen mußte ich alles Uebris ge, in jenem Berichte Erwähnte, weglaffen, auch die Beitrage gur Chronif in den letten Jahren merflich abkurgen, und felbst Manches aang weglassen, aus vernommener Beforgnif, es mochten ber Druckbogen zu viele werden. Wohl konnte früher Manches fürger erwähnt werden, g. B. die Promotionen, ober, ber Sache unbeschadet, bloß angedeutet werden, bas sehe ich jest: boch mochte ich hoffen, weniastens wunschte ich es, geehrte Lefer, benen die Beschichte dieser Universität nicht bekannt ift, auf einige bentwurdige Zeitperioden derfelben aufmerkfam gemacht ju haben; auch mochte ich wunschen, dem einstigen Kortfetter von Soffbauer's Geschichte brauchbare Materialien zusammengetragen und aufgestellt haben, ehe als manche davon in der Kolge der Zeit verloren aingen.

Dankbar habe ich benutt, was ich auffand, und diefes auch treu nachgewiesen. Wohl manche Auskunft mehr würde ich erhalten haben, konnte ich darnach ausgehen und mir den Rath und die Hülfe sachverständiger Freunde erbitten. Die Allgemeinen literaturzeitungen, besonders die hallische, und das Hallische patriotische Wochenblatt waren mir vorzüglich

eine ergiebige Fundgrube.

Dem verewigten Kanzler Dr. Niemener verdanken diese Bogen einen großen Theil ihres Inhalts, wie meine Nachweisungen auf seine Schriften, und besonders auf das von demselben in Verbindung mit dem herrn Konsistorialrath Dr. Wagnit herausgegebene Hallische patriotische Wochenblatt treu bekunden. Er hat in dasselbe schätzbare Nachrichten über die merkwürdigsten Ereignisse und Veränderungen, hiesige Stadt und Universität betreffend, niedergelegt, wozu

ihn seine hohe Stellung, sein Talent, seine außerorsbentliche Beobachtungs und Darstellungsgabe, wie seine reichen Lebenserfahrungen, ganz vorzüglich bestähigten. Dazu kam des Verewigten großes Interesse an seiner Vaterstadt und deren Hochschule, und er sprach wiederholt den Wunsch nach der Fortsetzung der hallischen Chronik aus. Dieses that er auch noch bei seinem letzten Krankenbesuche bei mir am 19. Junius 1828, als er von der Stätte des vormaligen Barssüßerklosters kam, auf welcher sich nun das neue Universitätsgebäude erhebt.

Daß diese historische Darstellung ganz anders ausgestattet worden ware, hatte sie von der Meistershand des verewigten Kanzlers Dr. Niemeyer's gegesben werden können, — wem sollte ich dieses erst erwähnen? Aber verschweigen kann ich nicht, daß ich, was der Berewigte als Lehrer, Gonner, und väterlicher Freund mir gewesen, dankbar zu rühmen und hochzuschähen zu keiner Zeit vergessen werde, so lange dieses Gerz mir schlägt und mein Gedächtniß mir bleibt.

Zulest bitte ich noch, was in dieser kleinen Schrift zu lesen gegeben ist, wollen die geehrten und freundlichen Leser mit so vieler Nachsicht aufnehmen, als im Bewußtsenn meiner schwachen Feder ich dasselbe

bescheiden übergebe.

Salle, im Oftober 1833.

Bullmann.

#### Inhalt.

| Jun . | Jahre                                                                                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1531  | erhalt ber Rardinal Albert ben papftlichen Stifs                                             |       |
|       | tungsbrief fur die von ihm projektirte Universität                                           | _     |
|       | zu Halle                                                                                     | S. 1  |
|       | wird zu Halle eine Aitterakademie errichtet .                                                | \$ 4  |
| 1690  | fommt Thomasius nach Halle und eröffnet, als erfter Lehrer der Rechte und Philosophie hiers  |       |
|       | selbst, seine Vorlesungen                                                                    | \$ 6  |
| 1694  | wird die neue Universitat in Gegenwart ihres                                                 |       |
|       | burchlauchtigften Stifters eingeweihet. Erstes Lehrerpersonale. Wirksamfeit ber Universität. |       |
|       |                                                                                              | 1.1   |
|       | Pietisten im verschiedenen Ginne                                                             | 1 10  |
|       | muß Chriftian Wolff Salle plotlich verlaffen                                                 | s 30  |
| 1740  | fommt Friedrich II. gur Regierung. Er ruft                                                   |       |
|       | Bolff'en sogleich als Prokanzler der Universität                                             |       |
|       | Salle zurud, ichust und begunftigt Lehr, und                                                 |       |
|       | Glaubensfreiheit. Baumgarten. Semler                                                         | 1 32  |
| 1786  | Friedrich Wilhelm's II. Regierungsantritt                                                    |       |
|       | und feine große Dilbe gegen die Universitat Salle                                            |       |
|       | insbesondere                                                                                 | \$ 41 |
| 1788  | wird Minifter v. Bollner Chef bes neuerrichs                                                 |       |
|       | teten Dberschulfollegiums. Religionsedift                                                    | \$ 43 |
| 1793  | Rampf ber theologischen Fafultat mit ber geifts                                              |       |
| 00    | lichen Eraminationskommission                                                                | \$ 45 |
| 1794  | feiert bie Universitat ihr erftes hundertjabriges                                            | , 13  |
| -151  | Jubilaum — in ber Stille                                                                     | s 51  |
| 1799  | Friedrich Bilhelm's III. Regierungsantritt                                                   | , 31  |
|       | wird ber Universitat Salle, so wie seinem gangen                                             |       |
|       | Lande, jum Gegen. Er hebt fogleich bie geifts                                                |       |
|       | liche Examinationskommission auf                                                             | , 55  |
|       | tiche chammations committee and                                                              | 2 33  |

| 3m ? | jahre                                                                         |                  |                |   |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---|------------|
| 1801 | wird die Universitat ber Aufficht bes follegiums entnommen                    | Dber             | schuls.        | Ø | . 58       |
| 1803 | vermehrt der Konig den akademischen                                           | Font             | s bes          |   | . 50       |
|      | beutend                                                                       |                  |                | 5 | 59         |
| 1806 | bebt Rapoleon die Universitat auf                                             |                  | •              | 5 | 67         |
| 1808 | ftellt Dieronymus fie wieder ber                                              | •                | •              | 3 | <b>7</b> 5 |
| 1813 | hebt napoleon fie jum zweiten D                                               | Rale (           | auf            |   | 102        |
|      | lagt R. Friedrich Bilbelm III.                                                | ie sof           | ort in         |   |            |
|      | ibre vorige Birffamfeit treten .                                              | •                |                | - | 104        |
| 1817 | wird bie Wittenberger Universitat m                                           | it be            | r hals         |   |            |
|      | lischen vereinigt                                                             |                  | •              | 5 | 136        |
| 1827 | verherrlicht eine Konigliche hulbreiche pon 40,000 Chalern ju einem Universit | Zusich<br>tätsge | erung<br>bånde |   |            |
|      | bie Reier bes 50jahrigen afabemische                                          |                  |                |   |            |
|      | laums bes Ranglers Dr. Diemener                                               | , 3              |                | 5 | 262        |
| 1880 | ruhmvoller Triumph ber angefeindete                                           | n hal            | lischen        | 1 |            |
| 1000 | Theologen                                                                     |                  | •              | * | 321        |

Die Mittheilungen zur Chronik ber Universität Salle fangen mit bem Jahre 1805 an, wo Professor hoff bauer's Geschichte bieser Universität aufhort, und werden bis in bas jeht laufende Jahr 1838 fortgeführt.

ie Universität zu Salle, von welcher man vorzugs. weise fagen tann: " Gie ift eine Quelle bes Lichts und des Segens für bie Denschheit geworden", verdient wohl die Aufmerksamkeit eines jeden mabren Denidenfreundes. Unlaugbar viel hat fie gur Beforderung ber mahren Gelehrfamteit, zur Aufflarung in allen Theilen ber Wiffenschaften, und besonders zur Aufrechthaltung ber Dent ., Lehr : und Gewiffensfreiheit beiges tragen. Bom Ronig Friedrich I. wurdig gegrundet und von ben Ronigen Friedrich Wilhelm II. u. III. reichlich ausgestattet, behauptete fie, trot aller Sturme ber Zeit und aller wechselnden Schickfale, von ihrem Urs fprung an ftets einen hohen Rang unter allen Universit taten Deutschlands, und war langer als ein Sahrhunbert bie erfte im Dreußischen Staate.

Die Idee, in Halle eine Universität zu stiften, war schon im sechzehnten Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, entstanden. Der hochgebildete Kardinal Alsbert, Erzbischof von Magdeburg und Kursürst von Mainz, ein geborner Prinz von Brandenburg, der in Halle, damass Hauptstadt des Erzbischums Magdeburg, residirte, hatte 1506 der Einweihung der Universität zu Frankfurt an der Oder beigewohnt, und war, wie man glaubte, dadurch bewogen worden, auch, wie sein Brusder Joach im I., eine hohe Schule in seinem Lande zu gründen. Sein Projekt allhier ins Leben treten zu

lassen, dazu veranlaste ihn besonders Luther's Reformation in dem so nahen Wittenberg. Er hing mit großer Treue an seiner väterlichen Religion, und die Erhaltung und Förderung des katholischen Glaubens war ihm, als erstem geistlichen Fürsten in Deutschland, besonders heislige Psiicht. Deshalb warnte er vor nichts so sehr als den lutherischen Neuerungen, und widersetze sich der weitern Verbreitung derselben auf das äußerste.

Da jedoch Luther's neue Lebre, wie man zu fagen pflegte, von Wittenberg immer weiter ausging, und fich felbst in Kardinal Albert's Lander verbreitete, so bielt biefer eine neue, mit gelehrten Mannern befette tatho: lische Universitat fur die sicherfte Bormauer gegen biefe neue Reberei. Als ein gelehrter Berr fab er wohl ein, daß die Monche in den Rloftern, welche mehrentheils nichts mehr als Deffe lefen und Soras fingen tonnten, wenig fabig waren, fich der überhandnehmenden Lehre Luther's zu widerfegen. Daber wollte er bei dem Reuen Stift ju Salle eine Universitat errichten, Diefe mit gelehrten Ratholiten befegen, und der Wittenberger ents Dazu traf er ernftliche Unftalten. Dit gegenstellen. Genehmigung des Papftes jog er mehrere Rlofter in Salle ein, errichtete ein großes Reues Stift, und versah baffelbe mit vielen und theuern Beiligthumern. Unter dem 22. Mai 1531 erhielt er burch den papstlichen Legaten, Loreng Campegi, bas erforderliche Privis legium fur die neue Universitat. Doch die gange Sache gerieth ins Steden. Debrere Stiftsherren, auf welche Albert ein großes Bertrauen gefest, verließen ibre Prabenden, mit benen bie Professuren verbunden wers

den follten, gingen bavon und fielen der lutherischen Lehre bei. Magdeburg hatte früher ichon sich jum Schmaltalbischen Bunde begeben. \*)

Luther's Lehre verbreitete fich unaufhaltbar immer weiter, brang felbft in Salle ein; alle Begenbemubuns gen Albert's - Gute, Drohungen und Gewalt blieben fruchtlos. Er mußte feinen Dlan gang aufgeben. Mus Berbruf verließ er Balle und Magbeburg, und ging auf immer in fein anderes Erzbisthum Maing, wo er im Sahr 1545 ftarb. Bar aber biefer Albert nicht, fo ftand - wenigstens in jener Beit - tein Luther auf. Bon ihm ging ja ber Ablagtram in biefer Ses gend aus, ber jenen zuerft emporte. Da ihm bie papfte liche Bulle die Salfte bes Gewinns verburgt batte, fo prebigte in feinem Damen und unter feinem Sies gel ber Dominitanermond Joh. Tegel in Salle, Magdeburg und ber Umgegend von Bittenberg (Suterbod) die heillose Lehre, daß fur Geld die Bergebung ber Gunben und bie ewige Geligfeit ju gewinnen fepen. DR. f. Dr. Diemener's Reifen, B. 4. 5. 1. G. 98 f.

Auch im fiebzehnten Jahrhundert, bald nach Ensbigung des Bojahrigen Krieges, ging man verschiedene Male damit um, eine allgemeine Schule zu Halle oder ju Magdeburg zu errichten.

Durch ben Westphalischen Friedensschluß hatte das Kurhaus Brandenburg die Anwartschaft auf das Erzstift Magdeburg, als auf ein weltliches Herzogthum, erhal-

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Hall. Anzeigen von 1781, G. 3., und 1735, Nr. 41.

ten. Im Jahr 1680 ftarb deffen letter Abministrator, der Berzog August von Sachsen; es erfolgte nun die Setularifation des Erzstifts, und Friedrich Bilbelm, der große Kurfurst von Brandenburg, nahm von dem ihm zugefallenen Berzogthume sogleich Bests.

Herzog August hatte in Halle residirt, und mehrere Sprach, und Exercitienmeister hatten hierselbst ihr Brod reichlich gehabt, theils selbst im herzoglichen Dienste gestanden. Diese Manner mußten nun durch Unterricht adlicher und wohlhabender Burgerkinder ihren Unterhalt suchen.

Des verftorbenen Udministrators geheimer Kam. merdiener Dichael Dilie, genannt La Fleur, ein Reformirter aus Grenoble, batte ben Ginfall, eine fleine Erertitienschule fur ritterliche Leibesübungen, für Mathematif und neue Oprachen zu errichten. Er übers reichte deghalb am Sofe, bei Ueberbringung ber Rache richt von feines herrn Tobe, zugleich ben Plan einer folden Odhule, und bat fich die Stelle eines Infpettors darüber aus. Diefer Einfall fand Genehmigung und batte, freilich nicht burch La Fleur's Schuld, bochft wichtige Rolgen. Um ber Stadt wegen erlittenen Berfuftes einigen Erfat zu gewähren, wurde hierfelbft fur junge Leute von Abel, von denen feit des letten Admis niftratore Beiten mehrere gurudgeblieben maren, die fich nicht fur Studiren, fondern fur Erlernung ritterlicher Uebungen bestimmten, eine Bildungeanstalt gestiftet.

Sobald Kurfürst Friedrich III. im Jahr 1688, ben 29. April, zur Regierung kam, warf er sein besons beres Augenmerk auf diese Schulanstalt, verbesserte und

Application of the second

erweiterte fie; ließ eine Reitbahn anlegen und einen Stallmeifter bazu bestellen; auch legte er ihr ben Damen einer Ritterakabemie bei, und ftellte fie am 9. Auguft 1688 unter Die Leitung Des Stallmeifters 2fnton Gun. ther v. Berghorn, und unter Oberaufficht ber Staatsminifter v. Dantelmann, Grumbtom und v. Och werin. Die gute Ginrichtung biefer Afade: mie zog bald viele reiche junge Leute, felbft aus bem Auslande, nach Salle. Doch zu der Ausbreitung ihres Ruhms half ihr mehr als Alles ber Umftand, daß ein Mann, ber für die Zeit, in welcher er lebte und wirfte, ju ben erleuchtetften Beiftern gerechnet ju werden verbient, nach Salle tam. : Es war bies ber nachher so berühint geworbene Rechtsgelehrte Christian Thomaffus; (geb. 1655 au Leivzig). Er war Magister Philosophiae und Doctor Juris bafelbft, und zeichnete fich burch freimuthige Untersuchungen fehr aus, fo bag er in feis nen Borlefungen großen Beifall erhielt. Alber eben bie Rreimuthigfeit, mit welcher diefer junge Docent nicht allein hergebrachte Behauptungen bestritt, sondern auch die Che zwischen Lutheranern und Reformirten, Die man damals bem Berzoge von Sachsen : Zeit, dem Schwager des Rurfürften Friedrich's III., jum Borwurf machte, vertheidigte, und bag er fich bes unschuldig gefrankten und verfolgten Muguft Bermann France, Breit; haupt's, und ihrer Freunde, die in ihren Borlefungen das Studium der biblifden Grundsprachen empfahlen und auf ein thatiges Chriftenthum brangen, aimahm, jog ihm die harteften Bormurfe und felbft Berfolgung ju; er wurde als ein gottlofer Gregeift 1690 feines

The same

Amts entfett, und nur durch eilige Flucht aus Leipzig entging er dem Gefängniffe. Bei seiner eiligen Flucht aus seiner Baterstade wurde die Armensunderglocke gestäutet, aber nicht ihm, sondern seinen Feinden zur ewis gen Schande.

Er manbte fich nach Berlin, und fand eine freund: liche Aufnahme da, wo vor und nach ihm die Freiheit des Beiftes fo oft Buffucht und Ochus gefunden hat. Rurfurft Friedrich III. beidentte ihn, und ichidte ihn unter bem Titel eines Rurfürftlichen Rathe und Profeffore auf bie ju Balle neu angelegte Ritteratabemie, mit einem Gehalt von 500 Rthir. Dan wies biefem unternehmenden Manne Salle an, um bafelbft burch feine liberale Gelehrfamfeit, die er von manchen Des bantereien ber Borgeit entfeffelte, ben Studirenden als Philosoph und Moralist nublich zu werben. Den Montag nach Erinitatis 1690 eröffnete er hier feine Borles fungen über Logit, Moral und Naturrecht, welche er einige Bochen vorher burch ein eignes Programm: De instituendis lectionibus publicis et privatis, philosophicis et juridicis, befannt gemacht hatte. Er hielt biefe in beutscher Sprache, bamals etwas gang Unerhor; tes. So arges Geschrei auch gegen seine vermeintlichen Rebereien erhoben wurde, fo fanden boch in Rurgem feine Borlefungen außerorbentlichen Beifall, und ber Ruf ber neuen Schule verbreitete fich in ferne Gegenden Deutschland's, daß fich gar balb eine große Uns gahl Grafen, Freiherren, von Abel und vornehmer Leute Gohne einfanden, die des berühmten Thoma. fins Unterricht genießen wollten. Richt bloß Studis

rende, sondern auch Leute aus allerlei Ständen fanden sich als Zuhörer ein. Die damalige Welt wurde von Thomasius scharksinniger Kunstweise so sehr mit Beswunderung erfüllt, daß selbst die vorzüglichsten Mämer ihm zuströmten, von ihm zu lernen. Zu seinen Vorzlesungen ward bald sein Haus zu tlein, und es wurde ihm zu diesem Zweck auf der Wage ein Lehrzimmer anzewiesen. So zeigt es sich gar bald, was ein Mamer vermag, der mit Vesonnenheit, auf Gott und seine gute Sache sicher vertrauend, Angrisse des Neides und der Vosheit nicht achtend, ruhig seinem Ziele zuwanzehelt.

Sim Sahr 1691 tam ber Rurfurft Friedrich bei feiner Rudreise aus bem Rarlebade burch Balle. tamen ihm über 200 Studirende, (Grafen, Freiher, ren, Abliche, und reicher Leute Gohne,) entgegen, und bezeigten in einem öffentlichen Aufzuge ihre Chrfurcht. Diefe Frequeng erregte bes Landesherrn und feines Do. fes ganze Aufmerksamteit: ber ichon fruber entstandene Gedante, hier eine Universitat zu grunden und bagu bie Ritterafademie ju erheben, ward nun Entschluß und Ausführung, nicht achtend auf bas Gefchrei über angeb. liche Regerei und grobe Grrthumer bes Thomafius. Thomafins blieb wegen feiner Gelehrfamteit, Bahrheitsliebe und Freimuthigkeit bas Orafel bes Branden. burgifchen Sofes, und er kann als vorzügliches Werkzeug jur Stiftung ber Universitat Salle, einer Sochichule der freien Dent : und Lehrart für die ganze Evangelische Rirche, angesehen werden. Sierbei brangt fich woht Manchem bie Erinnerung auf, bag, wie einft Leipe

dig aus Prag, so Salle aus Leipzig hervorging. Satite man in dem Jahre 1690 nicht den unsterblichen Christian Thomasius, so wie mehrere seiner Freunde, namentlich August hermann Francke, dort verfolgt, und sie genothigt, ihre Sicherheit, im Auslande zu suchen, schwerlich ware halle zu einer Universität erhoben. Gerade diese beiden Manner wirkten hier mit einer seltenen Geisteskraft und Thatigkeit fort. Thomasius war der Erste, der hier Worlesungen eröffnete, und es konnte mit Recht von ihm gesagt werden, daß der Stein, den die Bauleute verworsen hatten, hier zum Eckstein geworden sey.

Zwar war eine lutherische Universitat in ben beuts ichen Staaten bes Rurfürstenthums langft als ein Beburfniß gefühlt worden. Die Brandenburgifchen Staas ten hatten burch den Weftphalischen Friedensschluß einen großen Zuwachs erhalten. Bu Ronigeberg in Dreugen war die einzige lutherische Fakultat, benn die theo. logischen Sakultaten ber Universitaten ju Frankfurt Fur die brandens und Duisburg waren reformirt. burgifchen lutherischen Landeskinder war die Universität Ronigsberg ju weit entfernt, und fie hatten bisher haufig ju Leipzig und ju Wittenberg Theologie ftu-In Sachsen, und fonderlich ju Bittenberg, herrschte ber Geift ber Intolerang und Sektirerei in fo hohem Grade, daß man die Reformirten nicht ans bers als mabre Undriften fdilberte. Der Religionshaß, ben man ben bier ftudirenden Brandenburgern einpflange te, wurde burch biefe wieder bem Bolfe beigebracht, wenn fie in ihrem Vaterlande Rirchen : und Schulamter

erhielten. Dies konnte keine Gesinnung der Liebe und des Vertrauens gegen den reformirten Landesherrn ers wecken. Dies war den friedlichen Grundsägen des Hofes überhaupt stracks entgegen, namentlich aber in Berücksichtigung der in die Vrandenburgischen Staaten zum größten Vortheile aufgenommenen Resormirten. Eine der edelsten Thaten Friedrich Wilhelm's, des großen Kurfürsten, war die Aufnahme der von Luds wig XIV. grausam verfolgten Resormirten: diese so sehr Lugseichen Leute (ungefähr 20,000) bereicherten die Preußischen Staaten mit Manusakturen, Fabriken und Gewerben aller Art.

Der wurdige Staatsminister Eberhard v. Danstelmann, ein Staatsmann, der das wahrhaft Rugs liche leicht erkannte, glaubte, der Zeitpunkt sey gekommen, wo Friedrich Wilhelm's Gedanke ins Werk gesett werden muffe, nur bisher durch Zeit und Schwiesrigkeit abgeschreckt, nicht ausgeführt worden sey: er bestrieb vorzüglich das Geschäft der Gründung der Unisversität.

Es ist gewiß, daß der berühmte Dr. Philipp Jakob Spener, (geb. 1635, † 1705,) zu seiner Zeit einer der größten Theologen der Lutherischen Kirche, aus Dresden verdrängt, im Jahr 1691 nach Berlin als Oberkonsistorialrath und Probst gekommen, von dies seit an die vornehmste Triebkeder war, daß die Unis versität wirklich zu Stande kam. Er stellte vor, wie wichtig theologische Seminarien einem Staate seyn mußten, der an sechstausend Pfarrämter habe; wie nachtheilig es sey, wenn die meisten im Geiste der Wits

Da red & Google

tenbergischen Schule, statt echtes Ehristenthum zu lehren, gegen Reformirte und andere, sie als Reper verdammsten, unaushörlich auf den Kanzeln zu Felde zögen; wie viel Geld selhst im Lande bleiben wurde, wenn darin Selegenheit ware, die theologischen Wissenschaften zu erlernen. Diese Vorstellungen fanden großen Eingang, und auf seinen Vorschlag ward noch in diesem Jahre Dr. Breithaupt, bisher Senior in Ersurt, als magdeburgischer Konsist. Nath, Professor der Theologie und Direktor eines theologischen Seminariums nach Halle berufen.

Es stellten sich der Stiftung der neuen Universität viele Hindernisse entgegen, besonders suchten die kur, und fürstlichen Häuser Sachsen's, unstreitig auf Betrieb ihrer Universitäten, welche so nahe an Halle lagen, dies selbe zu hintertreiben. Doch da der Rurfürst von Brans denburg dem Raiser im Kriege kräftig Beistand geleistet hatte, so richteten sie nichts aus. Der Freiherr v. Danstelmann wirkte beim Kaiser Leopold I. unter dem 19. October 1693 die nothigen Privilegia aus, sorgte für die erforderlichen Fonds und für die Berufung gesschickter Lehrer.

Als die Statuten sanctionirt und sammtliche Einsrichtungen der neuen Universität geordnet waren, wurde, nachdem sie schon seit dem 1. Januar v. J. eröffnet war, der Geburtstag des durchlauchtigsten Stifters, der erste Julius nach dem alten, nach dem neuen Kalender aber iht der zwölfte Julius zur feierlichen Einweihung bestimmt. Diese geschah auch in der hiesigen Domkirche mit einer ausnehmenden Pracht, die man von dem damas

ligen Brandenburgischen Hofe gewohnt und welche auch der Größe des Gegenstandes wurdig war. Der Kurfürst war in Person gegenwärtig, sein fürstlicher Hofstaat, die gesammten Landesstände und Kollegien der benachs barten Provinzen, und aus der Nahe und Ferne un, glaublich viele Zuschauer. Die feierliche Procession ging von der Wage aus nach dem Dom, wo der Hosprediger Ursinus über Jes. 49, 23. eine Predigt hielt, und worauf vom kursurstlichen Minister Freiherrn v. Fuchs die Einweihungsseierlichkeiten begonnen wurden.

Dem Stifter zur Ehre wurde die neue Universität Friedrichs : Universität genannt. Der damalige Kurprinz Friedrich Wilhelm wurde zum Rektor (Magnificentissimus) derfelben erklärt, und es wurde festigesetzt, daß der jedesmalige Kurs oder Kronprinz Rektor der neu errichteten Universität senn solle; eine Einrichtung, welche mit sich gebracht hat, daß der jährslich ernannte Rektor bis auf den heutigen Tag den Titel eines bloßen Prorektors führt. Doch diese Würde ist seit 1718 nicht weiter besetzt worden.

Der erste Prorektor war der Professor der Theolosgie Dr. Baier, der erste Direktor der Geheimerath Dr. Stryck, und der erste designirte Kanzler war Beit Ludwig v. Seckendorf, welcher aber noch vor der Einweihung der Universität starb. Die Kanzlerstelle blied unbesetzt bis ins Jahr 1722, wo sie der Geheimerrath v. Ludewig erhielt, und nach dessen Tode der Freiherr v. Wolff. Als dieser im Jahr 1754 starb, blied das Kanzelariat erledigt bis nach König Friesdrich's II. Tode, im J. 1787, wo es in dem damaligen

Rammerbirektor ber pringlich , Heinrich ichen Guter, bem Erb , Lehn , und Gerichtsherrn auf Dieskau 2c., Herrn v. Hoffmann, wieder besetzt wurde, und zulett Ende bes Jahrs 1807 mit unserm unvergestichen und hochstverdienten Dr. August hermann Niemeyer, Direktor ber Frankischen Stiftungen 2c.

Die bei der Einweihung vorhandenen Professoren waren in der theologischen Fakultat:

Dr. Baier, vorher Professor in Jena,

Dr. Breithaupt, vorher Senior in Erfurt, ist magbeburg. Konfift., Rath;

in der juriftischen Fakultat:

Dr. Samuel Stryd, Geheimerath, aus Wittens berg,

Dr. Simon, bisher Professor in Jena,

Dr. Bodinus, weltlicher Konfist. : Rath, aus Rinsteln,

Dr. Tho masius, als Jurift und Philosoph zugleich, Extraordinarius: der junge Dr. Stryck;

in der medicinischen Satultat:

Dr. Friedrich Soffmann, bisher Stadtphysitus zu Halberstadt,

Dr. Stahl, bisher Leibs und Hofmeditus bei dem Bergog von Sachfen Beimar;

in der philosophischen Fakultat:

Buddeus, Professor der philosophischen Moral, vorher am Symnasium zu Coburg, nachmalisger berühmter Professor der Theologie zu Jena,

Cellarius, Professor ber Beredtsamteit und Ge-

August hermann France, Professor ber orienstalischen Sprachen, vorher Prediger in Ersurt,\*) : Martin v. Oftrows Oftrowsty, außerordents licher Professor ber Mathematit und Physik.

Die mehresten von diesen akademischen Lehrern waren anerkannte Gelehrte, deren Ruhm schon bei der Einweihung der Universität 765 Studirende hergezogen hatte, besonders aber waren es die großen Rechtsgelehreten Stryck und Thomasius, um welcher willen viele junge Juristen nach Halle kamen.

Den Tag nach der Einweihung in der Domfirche war noch eine gelehrte Feierlichkeit in der Marktkirche, indem die Universität die ihr ertheilten Rechte zum ersten Mal ausübte, und durch die Dekane der vier Fakultäten Doktores und Magistros creitte, nämlich 2 Doktoren der Theologie, 8 Doktoren und Licentiaten der Nechte, und 30 Magistros — Doktoren heut zu Tage — der Philosophie.

An diesen festlichen Tagen wurden über 3000 Personnen auf öffentliche Unkosten herrlich bewirthet, auf der Residenz 1200, darunter sammtliche Prosessoren, und auf der Wage über 1800. Die Mitglieder des akades

<sup>\*)</sup> M. Aug. Herm. Franke (geb. 1663, gest. 1727), hielt 1685 in Leipzig mit Beifall Borlesungen, aber Bers folgungen nöthigten ihn, nach Ersurt zu gehen, wo er als Prediger angestellt, doch, ungeachtet der Bitte seiner Zuhörer, abgesetzt wurde, weil durch seine Borträge viele Katholiken bewogen worden seyn follen, zur Protestantis schen Kirche überzutreten.

mischen Senats fagen mit dem Kurfürsten, seinen Brustern und dem faiferlichen Gefandten an einer Safel.

Zum Schlusse der ganzen Feierlichkeit wurden noch an die Professoren, die Kollegien ze. goldene und silberne Einweihungsmedaillen vertheilt. Die Einweihungsefeierlichkeit hat, wie die Chronikschreiber berichten, zwanzigtausend Thaler gekostet.

Rurfürft Friedrich III. that als Stifter ber neuen Universität alles ihm Mögliche, um sie zu einer ber ersten in Deutschland zu erheben, ergriff jede Gelegenheit, ihr seine Huld an den Tag zu legen und ihr wachsendes Gedeihen zu fordern. Er nannte sie seine liebe Tochter.

Go war nun eine Unftalt, formlich und feierlich eingeweiht, ins Leben getreten, Die fich über 138 Sabr ftets rubmlich behauptet, viele gefeierte Damen unter ihre Lehrer gegahlt, und bem Staate und ber Rirche eine Reihe von Dannern gebildet bat, die bem Preugischen Staate und gang Deutschland jum Ruhme gereichten, beren wohlthatige Wirksamfeit Die Zeitgenoffen fegneten, und beren Namen bie Nachwelt noch mit Achtung nennt. In mehr als Giner Beziehung hat biefe Sochschule ber beutschen Belt eine neue Richtung gegeben; und wer bagu am meiften beitrug, war ber ichulterfreie Tho: mafins. Kardinal Albert hatte vor, hier eine Unis verfitat ju errichten, welche die Musbreitung ber reinen evangelischen Lehre verhindern, und im papstlichen Abers alauben befestigen follte; aber Gott hat es anders gelentt, daß es eine Sochicule geworden ift, welche gur Berbreis tung einer freiern, edlern und hellern Dentungsart, aut Ausrottung ichablicher Digbrauche in ber Rechtsgelahrts

heit und Theologie fur gang Deutschland beigetragen. und die Rackeln einer hellern Beleuchtung ber finftern Brigange querft angefteckt hat. Wie fehr biefes anerkannt worden, haben mehrere von unfern erleuchtetften Theolo: gen und andern anerkannt großen Gelehrten, - alle gang unbefangene Danner, Die fammtlich andern Universitäten angehörten, - allgemein ausgesprochen: fie betrach: ten felbft in ihren Lehrbuchern die Stiftung ber Univerft tat ju Salle als eine Geschichtsperiode. Richt allein Sugo, in feiner juriftifchen Literaturgefchichte, auch ber berühmte Siftorifer Spittler macht in feiner Rirchen. gefchichte bas Zeitalter bes Thomafius und die Stife tung der Universitat Salle gur Epoche. 2118 Saupte epoche in der Geschichte ber neuern Theologie bezeichnet Dr. C. Raifer in feiner Schrift: Ueber ben Buftand und die Berhaltniffe der neuen protestantischen Theologie und der Religionslehre, Sulzbach 1813, als die erfte die Stiftung ber Universitat Salle 1694, welche gu allen Zeiten, mehr als irgend eine andere, ben Ruhm einer liberalen Offegerinn ber theologischen Biffenschaften behauptet hat. (Bente's Rirchengeschichte, Theil 4. S. 384.) In bem in jeber Sinficht murbigen Schreis ben ber westphalischen Regierung, Caffel ben 9. Octo. ber 1807, an die Universitat heißt es, von Unerkennung ihrer feit einem Sahrhundert geubten Berbienfte: ces établissements mémorables, qui ont si long tems éclairé et illustré le Nord de l'Allemagne.

Gleich bei ihrem Entstehen ward diese Sochschule in allen Fachern der Wissenschaften mit ausgezeichneten Rannern besetzt, die sich theils durch eine grundliche

Gelehrsamteit, theils burch eine Freimuthiafeit auszeichne ten, die man bamals auf andern Universitaten nicht fann: te. Der Universitat ju Salle gehort offenbar ber Rubm, baß ihr bie Ginführung ber Dent, und Lehrfreiheit im protestantischen Deutschland zugeschrieben worden ift. -Thomafius, Buddeus, und fpaterbin Bolff lehrten die Philosophie, Breithaupt, Unton, und Rrande bie Theologie, Strud, Lubewig, Boh: mer die Gefdichte und Rechtewiffenschaft, Soffmann und Stahl die Beilfunde, Cellarius die Philolos gie; - mußten folche Danner nicht ben entscheidenbiten Ginfluß auf die Auftlarung ber Preußischen Staaten und felbft auf bas gange norbliche Deutschland haben? Und nicht anders als von ber größten Wichtigkeit fur bie Erbohung bes wiffenschaftlichen Lebens mußte biefe Unftalt werben, wo nicht blog bei Unfang ihres Entftebens und Wirtens, fonbern fortwahrend und immerfort alans gende Geifter und große Denter fich fammelten, und von wo aus zu allen Zeiten auf ben Bang ber Biffenichaften fraftvoll und segensreich eingewirkt wurde. ift ein erhebender Aufblick, ju benten, wie reich unfer Balle an großen Gelehrten war und noch ift, feit ber in ihm errichteten Universitat. Wer nur immer Die Reiben von Mannern überblickt, welche diefe Universitat ju Lehe rern gehabt hat, und die nicht bloß zu ihrer Beit Sterne ber erften Große waren, muß mit Sochachtung erfullt werden. Die ben Lebenden ichuldige Bescheibenheit und Die Ochwierigfeit, unter ihnen Deifter von ben ents Schiedenften Berdienften vor Undern herauszuheben, gebieten, bier nur Ginige ber Berewigten aus ben verschie-The second second benen benen Lehrfachern zu nennen, ohne durch Uebergehung irgend Jemandes Berdienfte verkennen zu wollen.

Die theologische Fakultat stand immer in den ersten Reihen \*) und ist oft mit der Fackel der Erleuchtung vorangegangen. Welche Verdienste in ihren Wissenschaften haben sich nicht Vreithaupt, Anton, Francke, Michaelis, Lange, Vaumgarten, Semler, Wosselt, Knapp (Vater und Sohn), Niemeyer, Vater erworben! Geehrt sind ihre Namen und hoche geachtet ihre Verdienste.

Unter den mit Ruhm bekannten Lehrern der juriftis schen Fakultat werden immer genannt werden: Thomassius, die beiden Stryck, Ludewig, Justus hensning Bohmer, Gundling, heineccius, Knorte, Carrach, Nettelbladt, Klein, Woltar, Schmalz, Salchow. Wie glanzen ihre gefeierten Namen in den Annalen der jurifischen Literaturgeschichte, die ihre großen Verbienste um die Wissenschaft entwickelt!

Ernft Stahl, gleich berühmt durch seinen grossen Scharffinn und durch sein tiefes Eindringen in die abstractesten Gegenstände der theoretischen Medicin, als durch seine glückliche Praxis, wird in den Annalen grosser Aerzte immer glänzen, so wie an die Namen Friesdrich Hoffmann, Richter, Junder, Buchner, Goldhagen, Medel, Reil sich Erinnerungen

<sup>\*)</sup> In Salle herrscht die theologische Fakultat vor, und man kann von dieser Universität sagen, daß ihr Chas rakter der theologische sep, wie von Gottingen der histo: rische. Oken, Isis 1829, heft 5. S. 463.

der wichtigften Entdeckungen und zahlreicher Leiftungen immer anknupfen werden. \*)

Unter den Philosophen wird ein Thomasius, Buddeus, Christian Bolff, Baumgarten, Meter, August Sberhard, Maaß, v. Jatob; Hoffbauer mit Hochachtung genannt werden, so lange Wiffenschaften geschätzt und gepflegt werden.

Unter den Philologen: Cellarius, Beinec, eins, Rlog, Schug, Friedrich August Bolf, Reisig, — welche Berdienste um die flasische Literatur erwarben sich diese Manner! und welcher Rang gebührt in den morgenlandischen Sprachen den beiden Michaelis, Johann heinrich und Benedict!

Sochverbient um die Geschichtstunde machten sich Gundling, Pauli, Thunemann, Matthias Sprengel, Forfter, Krause, Ersch; Letterer war zugleich einer ber größten Literatoren ber neuesten Zeit.

Die Mathematik hat hochberühmte Manner aufzuweisen: Christian Wolff, v. Segner, Karften, Rlugel, Pfaff.

In den Naturwissenschaften ehrt Jeder die Physister und Chemiter Stahl, Rruger, Lange, Gren, Gilbert, und in Eurt Sprengel den großen Bostaniter.

Und was find die jest hier genannten Manner, und die übrigen Lehrer diefer Sochschule, die an ihrem Theile auch zur Verbreitung des Lichts redlich beitrugen, ob

<sup>\*)</sup> M. f. über fie Sprengel's Beich, ber Mebicin, Eb. 5.

fie gleich nicht so viel Auffehen erregten, wohl auch nicht solche hervorstechende Geistesgaben als jene hatten, nicht noch au fer ihren bestimmten Berufsarbeiten geworben! was haben sie nicht noch durch ihre Schriften für das große Publitum, und für die Wiffenschaften überhaupt, für Mit: und Nachwelt gewirtt!

Wie viel hat das Spruchcollegium, das der hiefigen juristischen Fakultät schon am 3. Januar 1693 ertheilt wurde, gearbeitet und gewirkt! Mit Stolz können die Profesioren dieser Fakultät darauf hinsehen, und sich des Vertrauens der angesehensten Gerichtshöfe rühmen. Vielleicht, daß keine Fakultät in Deutschland so viele Acten aus dem Auslande erhielt und noch immer erhält, als die hiesige.

Welche große Lehrer und Meister sind nicht in den Jahrbuchern der Menschheit unserer Erinnerung aufbes wahrt! Ich erinnere nur an Thomasius, Stryck, Friedrich Hoffmann, Stahl, Gundling, Lange, Christian Wolff, Ludewig, Baum, garten, Nettelbladt, Semler, Nosselt, Knapp, Niemeyer, Schüß, Fr. Aug. Wolf zc.

Ber die Verzeichnisse von den Schriften, die von dies sen Mannern geschrieben wurden, auch nur flüchtig übers blickt, wird über den enormen Fleiß ihrer Verfasser er, staunen, er wird aber auch zugleich von der Größe ihres weiten Wirkungskreises, von der Bichtigkeit ihres Einsstuffes auf den menschlichen Geist, auf die Erweiterung und Aufklärung in jeder Art der Bissenschaften ergriffen und überzeugt werden. Wer sollte undankbar des Segens vergessen, den Thomasius, Spener und

Francke - diefes ichone Rleeblatt - der Welt ge: bracht haben?

Chriftian Thomafins, diefer Beros der Aufflarung, ein in vielfacher Sinficht merkwurdiger Gelehrter, witte bis zu feinem Tode fur Berbreitung wiffen. Schaftlicher und nublicher Kenntniffe, und erwarb fich durch feine mundlichen und ichriftlichen Bortrage und übrigen Bemühungen große Berdienfte, nicht nur um feine gahlreichen Ochuler und feine Zeitgenoffen, fondern auch um die fpater lebende Menschheit im In : und Muslande, und hat wohl zum Gluck berfelben mehr beigetragen, als mander in feinem Leben bochgepriefene Landereroberer. Er war der erfte akademische Drofeffor. der ben Muth hatte, Rollegia in beutscher Sprache au lefen und ein Programm in diefer Sprache zu fchreis ben : eine Reuerung, über welche bie andern Universis taten ein gewaltiges Zetergefchrei erhoben: Diefes fchien ihnen der Borbote einer vollig einreißenden Barbarci, es ichien ihnen arger als eine Gotteslafterung ju fenn. Much ichrieb er feine Lehr ; und andere Bucher in ber beutschen Sprache. \*) Wie viel aber die beutsche Sprache burch diefe Ruhnheit fur ihre Musbildung, ber verfeis nerte Geschmack in den Wiffenschaften, und die Berr breitung nutlicher Renntniffe unter ben übrigen Stanben bierdurch gewonnen haben, ift befannt. Thomafius

Er schrieb 1688 bas erste beutsche Journal, welches bie neuen Schriften beurtheilte, unter bem Litel: Monats liche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand Buchern und andern annehmlichen Geschichten.

borte nicht auf, fich gegen bie berrichenden Borurtheile und den Aberglauben feiner Zeitgenoffen gu erflaren, die Einwirkung bes Teufels auf die menschliche Seele ju laugnen, und fuhn die Unmagungen bes evangelischen Pfaffenthums zu befampfen. Befonders hat fein gluckliches Wirten - und bas ift fein Sauptverdienft um die Menfchheit - gur Berbrangung bes heillofen Glaubens an Bererei und zur Abschaffung ber entehrenden Beren: prozesse und der Kolter, deren Graufamteit und Unnutlichfeit ihn gleich fehr emporten, unendlich viel beigetra: gen, und er hat ichon baburch allein fich um feine Beitgenoffen und ihre Nachkommen unfterbliche Berdienfte erworben. Millionen Menschen hat er von einem furcht: baren Jod und ber mit felbigem verschwisterten Dummbeit befreit, - baß fie ju guten und froben Burgern der Erde und bes himmels erzogen werden tonnen. hat es noch hinterher nicht gang an unglucklichen Opfern des Aberglaubens gefehlt, und felbst heutiges Tages fehlt es baran in Spanien, Stalien, und Portugal noch nicht. wo das "heilige" Gericht der Inquisition feine Rrallen noch über himmel und Solle, über Rorper und Geift, über Lebendige und Todte, über Sab' und Gut ausstreckt. \*) Er war ber Erfte, welcher die Biffenschaft

<sup>\*)</sup> Gegen die unfinnigen Herenprozesse wagte ichon im J. 1631 der Jesuit Friedrich Spej ein Deutscher, zu ichreiben. Er fand aber wenig Gehor. Ungefahr um die Zeit, als Thomasius ben herenprozes vorzuglich mit juriftischen Grunden bestritt, griff Balthafar Beder, ein Prediger in Amsterdam, († 1698,) ben

von den Banden der Konjekturalien zu befreien und auf ihre ewige Grundlage — Beobachtung und Erfahrung — zurückzuführen suchte. Er sührte das Naturrecht in die Gerichtsstuben ein. So wurde die Universität zu Halle ein Lichtpunkt, nicht bloß für die deutsche, sondern auch für die europäische Welt. \*)

Dr. Spener, ber ju ben ehrwardigften und er leuchterften Theologen feiner Zeit gehort, hat in ben ein

Blauben an Beren und Teufelsbesitzung mit Grunden aus ber Cartefianischen Philosophie an. Er fdrieb 1691 ein Buch, unter bem Titel: Bezauberte Belt zc., wors über er feines Umte entfest wurde. Der faiferliche Das thematifer Joh. Repler (+ 1630) machte fich auch baburch verbient, bag er mitwirfte, bie Berenprozeffe wenigstens zu beschranten, obwohl er nur gegen bie Bers fahrungsweise babei aufzutreten magen fonnte, nicht unmittelbar gegen bie Ibee berfelben. Go weit hatte es ber Protestantismus bamals noch nicht gebracht. Die gangliche Abichaffung biefer ichmachvollen Berenprozeffe ift als ein Gieg ber in bemfelben Beifte, in welchem Copernicus und Repler die Bahn gebrochen, forts ichreitenben Naturwiffenschaften ju betrachten. Reps ler's Mutter war als Bere angeflagt, und ibr Cobn hatte fie vor Bericht ju vertheibigen. A. L. Z., 1832, Nr. 85. G. 40.

<sup>\*)</sup> Bon diesem Verdienstvollen handeln: die Berliner Mosnatsschrift bei Gelegenheit des nicht geseierten Jubis läums der Universität Halle, 1794, Januar Nr. 2., Fesbruar Nr. 6., und März Nr. 2. — Schröckh's Alls gemeine Biographie, Th. 5. — Chr. Thomasius nach seinen Schickslein und Schriften, von H. Luben. Bers lin 1805. 8. — Vuchholz's N. Monatsschr., 12. Jahrg. 1831, Heft 4. S. 370 — 372.

flugreichen Berhaltniffen ber Plemter, Die er in ben bes beutenben protestantischen Stabten Strafburg, Rrant, furt a. Dt., in Dresben und Berlin befleibet bat, jur Berbefferung des innern und außern Buftandes ber Luthe: rifchen Rirche und gur Berbreitung vernünftigerer Un. fichten über Religion, Chriftenthum und Rirchenwesen unermeglich Bieles gewirkt. Ihm verdantt bie Evan: gelifche Rirche bie Belebung bes Bibelftubiums und der praftischen, wahrhaftigen Frommigfeit unter ihren Theologen und Laien. Er brang barauf, bag Geiffliche die Bibel, als die einzige Erkenntnifiquelle und Glaubens, regel, ju ihrem Sauptstudium machen, und baf ihnen die Lehrer auf Universititen gur praftifchen Auslegung berfelben Unleitung geben follten. 3m Jahre 1691 als Probst und Oberkonsistorialrath nach Berlin verfest, wens dete er, ba wie überall hochverehrt, feinen Ginflug an, Salle als Universitatsstadt zu empfehlen. Große Staats. manner unterftugten feine Stimme und forgten fur aus: gezeichnete Lehrer ber neuen Universitat. Die Organis sation der ersten theologischen Fakultat aber war vorzüglich fein Wert. Go wurden auf Opener's Borfchlag Breithaupt, Francke und Unton berufen, und lehrten frei nach Opener's Grundfagen, - ein fo araes Gefdrei auch auswartige Orthodoren, ein De ut fch mann in Wittenberg und ahnliche Regermacher, gegen fie erhoben. Die erleuchtete Regierung fchufte die Lehrfreiheit, ließ der Biffenschaft freien Lauf, und bedachte, baß bas Bort Gottes ungebunden bleiben muffe.

France und feine Rollegen bestrebten fich, die Theologie der Lutherischen Rirche von dem scholaftischen

und polemischen Boden wieder zuruckzuführen zur Heilisgen Schrift, und ein biblisch, praktisches Chriftenthum anzuregen. Sie warfen, wie der edle, fromme Spesner, mit dem bessern Theile seiner Schule nur die Bande des unfruchtbaren kirchlichen Dogmatismus vor sich, und lehrten vom Stande des Evangeliums aus das Ansehen der Symbolischen Bucher richtiger schäfen; aber sie verwarfen keinesweges die Gelehrsamkeit, \*) noch den Vernunftgebrauch in Sachen der Religion, wos

<sup>\*)</sup> Daß Spener bie Gelehrfamfeit geringgefchatt, biefer Borwurf verdient er gewiß nicht. Er wußte jeder Bif fenschaft ben Werth ju geben, und ließ fich burch beit Migbrauch gelehrter Renntniffe nicht verleiten, Die Bifs fenschaft felbit zu verwerfen. Spener besaß eine jels tene und febr vielfeitige Belehrfamkeit, bie fich felbit mans der ber Theologie fremder Facher, wie Genealogie und Beralbit, bemachtigte. "Ich babe", fagt Spener felbft, " mich oft erflart, bag ich fein einziges Stud ber Eru: dition verwerfe, und wollte vielmehr, daß alle Stus biofi nicht nur frommer, fondern auch gelehrter wurden. Defwegen ift mir unter ben Frommen ber, welcher auch gelehrt ift, immer angenehmer, ja, ich eifere bages gen, fobald mich baucht, baf jemand bie Studien etwas jurudfest." Dies find Gpener's Borte in feiner Bors ftellung gegen Dr. Schelwig's feftirische Pietifterei, . 1. 14. - Schrödh's Chriftl. Rirchengeschichte feit ber Reformation, Eh. 8. S. 255. - Biermit ift gu vers gleichen bas vom Konfift. Rath Dr. Rnapp verfaßte Leben in der Beitschrift: "Die Frandischen Stiftungen," Bb. 1., welches auch in Bb. 4. St. 2. S. 127. bes Bio: graphen wieder abgedruckt ift, und eine unparteiische Burdigung feiner großen Verdienste um die Evangelische Rirche enthalt.

Frömmler, Mystiker und Finsterlinge zu thun pflegen, sondern sie drangen auf ein thatiges, im Glauben und in der Liebe lebendiges Christenthum, entgegengesett der begriffsmäßigen Starrheit der herrschenden Buchstaben, lehre und der unfruchtbaren Kalte des christlichen Lebens. Daher ihr vorherrschendes Bemühen, für Kirchen und Schulen Diener zu erziehen, die sich durch frommen Sinn und regen Eifer für ihr Umt auszeichneten. Daß diese vorzüglich A. H. Francke gelungen sey, darüber ist nur Eine Stimme; denn beseelt vom brennenden Eisser, viel Gutes zu wirken, war er in allem Betracht der Wirksamste. \*)

A. H. Krancke, war unter ben Mannern, welche in Spener's Geist wirkten, ber merkwürdigste, ein vieljahriger vertrauter Freund von Spener; er hatte sich ganz nach diesem gebildet, und befolgte dessen Grundssite durchgängig. In den Spener'schen Vorschlägen liegt daher der Keim zu vielen seiner vorzüglichsten Ideen. Gott segnete Francke's Arbeit mit einem über alle Erswartung glücklichen Erfolg, zum Heil unzähliger Mensschen in verschiedenen Weltgegenden. Aber wer mag behaupten, daß sein Wirkungskreis so ausgebreitet und seine Thätigkeit so wohlthätig geworden wären, wenn ihm nicht ein solch er Vorgänger, der so mächtig auf sein Zeitalter wirkte, Bahn gemacht hätte? Unläugbar viel hat Spener dazu beigetragen, den redlichen, uneigens

<sup>\*)</sup> Die Universität Halle nach ihrem Einfluß auf gelehrte und praktische Theologie, von Dr. A. H. Niemener, (Halle 1817,) S. XLVIII.

nütigen und so ganz auf prattisches Gute gerichteten Sinn unsers France zu weden und zu nahren, und sehr viel hat sein Ansehen in Berlin gewirkt, so manches hinderniß, das sich den Unternehmungen Franz de's Anfangs entgegenstellte, leichter zu überwinden.

Die Grundfage, von welchen die erften Theologen ber neuen Universitat geleitet, und wodurch ihre Bemubungen jur Korberung driftlicher Frommigfeit und aur Ergiehung ber Lehrer fur Rirche und Schule fo ers folgreich murben, hatten lange Beit Ginfiuß auf ben Sinn ihrer Rachfolger, wie felbst auf die Berufung der Professoren, ba fast ausschließlich Theologen ber foge: nannten Dietistischen \*) Partei angestellt wurden. wurden bie neue Universitat und die gleichzeitig entstanbenen France'ichen Stiftungen ein hauptfit diefer theo. logifchen Partei, welche bei allen ihren Eigenheiten unvertennbar viel Gutes ftiftete. Durch ihre Bemuhun. gen fing es in finftern Ropfen gu tagen an, ein Danbel nach Chriftus Ginn, im Geift und in ber Wahrheit, wurde befordert, und der Same mahrer Frommigfeit über Deutschland ausgeftreut. Dan muß diefer Gpes ner, Frande'ichen Odule, haufig die Dietiftifche

No.

<sup>\*)</sup> Spener's Anhangern, besonders einigen jungern Ges lehrten auf der Universität Leipzig, welche in Spener's Geist eingingen, gab man zum Spott den Namen der Pietisten. In der folgenden Zeit, wie es zum Theil jest noch geschicht, hießen freilich alle Diejenigen Pisetisten, welche sich bemühten, ihr Christenthum auch im Leben zu beweisen, und der Spener- Franckeichen Schule gab man den Namen der Pietistischen.

genannt, wenigstens bie Gerechtigteit widerfahren laffen. daß burch fie mehr Leben und Warme in alles, was in ber Rirche bie allgemeine Erbauung beforbern foll, gefommen fen; daß fie die Lehrart bes driftlichen Bolfes bon einem tobten, nur Streit erregenden Formelmefen jurudgebracht, und zu ber einfachen und herzlichen Lehrweise ber Bibel zuruckgeführt habe; und daß man dieses Berdienst vorzüglich auf die Rechnung ihrer er ft en Lehe rer, manche Musartung aber mehr auf die Rechnung ihrer fpatern Schuler ichreiben muffe. Denn fpa. terhin murden Spener's vortreffliche Grundfage von Bielen nicht recht verstanden und falfch angewendet; ein erbauliches Gefchwag wurde mit Theologie verwechselt, ohne ju bebenken, bag fich ftets in bem Theologen grund, lice Gelehrsamteit mit prattischer Frommigfeit vereinigen muffe; religiofen Gefühlen und zu häufigen Undachte; und Gebetsübungen legten fie einen ju hoben Berth bei, während von ihnen ihre jur Schau getragene Frommige feit nicht immer burch Ginn und Leben bethätigt, wohl gar durch ihre Schmahungen und Berfolgungen gegen Anderebentenbe - Freunde eines vernünftigen Chriftenthums, (jest Rationaliften genannt) — nur zu oft bewiesen ward, daß der Geift bes herrn, d. h. ber Geift der Liebe, in ihnen nicht wohne, obschon fie fich beffen ruhmten; ihre übel verftandene Frommigfeit bezeichnet den Charafter des verwerflichen Pietismus und der nache maligen Dietiften, bie weber im Geifte bes frommen Spener's noch der großen Reformatoren bachten, lehre ten und wandelten. Ueber August hermann France'ns leben und Berdienfte, von Dr. 2. S. Diemeyer, in

Heinzelmann's und Boff'en's Philosoph. Blicken, Bb. 1. St. 2. S. 62. — 74. Frank. Stiftungen, Bb. 2. S. 39. ff. Teller, in der Berl. Monatsschr. vom Jul. 1794, und dessen Gallerie aller merkw. Menschen, H. 6. Chemn. 1795. — A. H. Francke. Gine Denkschrift zur Säkularseyer seines Todes, von Dr. Heinrich Ernst Ferdinand Guerike, Licent. und Privatdoc., (jest Prof. der Theologie,) (Halle 1827) 8. S. 467. 20.

Gine gang andere Denfart erzeugte ber beruhmte Philosoph Chriftian Bolff, (geb. 1679 ju Breslau). Diefer ward im 3. 1706 als ber erfte Professor ordinas rins der Mathematit auf hiefiger Universitat angestellt, und eröffnete 1709 auch Borlesungen über alle Theile ber Philosophie. Er trat in Descartes und Leibnig'ens Rufftaufen, und fuchte die Grundfate, Lehren und Deis nungen, wozu biefe ben Grund gelegt hatten, weiter auszubilden, zu vervollkommnen, und in ein zusammenbangendes Suftem zu bringen. Das Studium ber Phis losophie, welche alles Denkbare in ben Rreis einer vernunftigen Beurtheilung jog, brachte er in Ochwung und Leben. Durch seinen mundlichen Unterricht, ben er als offentlicher Lehrer auf den Universitaten zu Leipzig, Salle. und Marburg feinen zahlreichen Buhorern ertheilte, wußte er ihre Gemuther für ftrengere mathematisch : philosophi= iche Wiffenschaften zu gewinnen, und zuerft bas Stubium ber Mathematit auf ben beutschen Universitaten gemeiner zu machen. Aber Diefes gefchah nicht bloß bei feinen Buborern, fondern feine ftrenge Methode und bie Einführung deutlicher und bestimmterer Begriffe in alle Biffenschaften erzeugten einen philosophischen Geift und

vermehrten Bestimmtheit und Gründlichkeit im Denken in Deutschland. Er erwarb sich um die wissenschaftliche Eultur der Deutschen und ihren Sinn für System, Ordonung und Methode ein bleibendes Berdienst. Wie Thoo massins zuerst in Deutschland den Gebrauch der Mutstersprache und mit ihr den Gebrauch philosophischer Denstungsart verbreiten half: so that es auch Wolff. Er verdrängte durch seine deutschen Lehrbücher vollends die Scholastist von den deutschen Universitäten, wozu auch Thomassius mitgewirft hatte. (Wgl. Tennemann's Grundriß der Geschichte der Philosophie (Leipzig 1829), S. 424.)

Zugleich gab er durch seine zahlreichen beutschen Schriften auch den beutschen Schriftstellern seiner Zit ein großes Muster der Correction, und einen Beweis, daß man sich über tieffinnige phitosophische Materien auch in der deutschen Sprache verständlich ausdrücken tonne. Wie man auch im Uebrigen Wolff's Bemüshungen beurtheilen möge; unläugdar bleibts, er hat auf seine Zeitgenossen so gewirkt, daß seitdem unter den Deutschen das Nachdenken über Gott, Religion, Borsschung, die Pflichten des Menschen und andere Gegensstände, welche für die Wohlfahrt des Menschen von der größten Wichtigkeit sind, erst recht ins Leben getresten ist.

Zwar wurden seine Lehrsate von einer Partei ver, tannt und arg gemisteutet. Zwischen ihm und den theologischen Professoren hierselbst, an deren Spite Joach im Lange, unter seinen eigentlichen Kollegen unftreitig der Gelehrteste, stand, tam es zu harten Kons

fliften. Er wurde bei Sofe angefeindet, baf er ber fpes tulativen Bernunft zu viele Rechte einraume, baf feine bemonstrative Methode bem Glauben und ber Beruhis aung gefährlich werbe, folglich es auf Bernichtung bes Chriftenthums abgefeben fen. Er trage bas Leibnibifche Suftem ber Harmonia praestabilita vor, biefe führe aber jum Determinismus und hebe bes Menfchen freien Billen auf; namentlich untergrabe fie ben Militarbienft, ihr gemaß tonne ber Ronig teinen Deferteur mehr gur Strafe gieben. Doch mehr noch, als Joachim gan. ge's und feiner Rollegen Untlageschreiben, wirtten gu Bolff's Berbannung zwei militarifche Frommler, ber General ber Ravallerie v. Datmer und ber Generale maior v. Loben. Diefe hatten ju Salle gehorcht, mo man ihnen in ben ichmarzeften Farben Bolff's Philosos phie als hochft verberblich bargeftellt und fie ju feinen bitterften Giegnern gemacht hatte, worauf fie bei bem religiofen Konige perfonlich lichtscheue Angeber wurden. (Bergl. Rohr's Rritifche Bibl., 1830, Bb. XI. S. 1. S. 116.) - Ronig Friedrich Bilbelm I. fab in ber Harmonia praestabilita nur einen, alle Freiheit ausschließenden Fatalismus; und obgleich jene Lehre, fo wie fie von bem Philosophen Wolff vorgetragen wurde, fich im Grunde nicht wesentlich von bem theologischen Doama ber unbedingten Gnabenwahl Gottes unterschied, fo vertrieb er bod ben Philosophen, meniger aus Borliebe fur Joach im Lange, als aus Beforgnig, daß feine Strafgewalt unter ber Lehre von einer Borbers bestimmung ber Sandlung leiben tonnte. Des Ronigs bekannte große Borliebe fur bas Militar, befonders fur

The same of the sa

große Solbaten, tam zugleich mit ins Spiel. Dach einem Ronigl. Rabinettebefehl unter bem 8. Dov. 1723 murbe Bolff feines Umtes entfest und mußte fich binnen 24 Stunden aus Salle und binnen 48 Stunden aus den gesammten Dreug, Staaten, bei Leib : und Lebensftrafe, entfernen. -Die Urfache Diefer Erscheinung lag ohne Zweifel nur barin, bag man in biefen Zeiten in der Phufitologie ber Menschen und ber Gesellschaft noch zu weit zuruck war, um eine Lehre, wie die der Harmonia praestabilita, gehörig zu murbigen. Probft Reinbeck zu Berlin, ber ju ben erleuchtetsten Theologen feiner Zeit gehörte, erflarte ber theologischen Fakultat offen und frei, daß fie Bolffe Lehre gang falfch verftanden habe, und fuchte diefelbe, obichon vergeblich, ju überzeugen, daß Wolff bie Lehren, die fie ihm beimeffen wollte, jum Theil nicht aufgestellt habe, und bag andern Theils fie nicht fo gefährlich fenn mochten, als fie ihr gefchienen. (Soff. ban er's Geschichte ber Universitat Balle, G. 198.) Go batten unrichtige Borftellungen und falfche Berichte, bie man bem Ronige gegeben hatte, ihn zu feiner Uebereifung und einem großen Miggriff verleitet.

Der aus Halle vertriebene Philosoph Chr. Wolff wurde von dem Landgrafen Carl von Heffencassel mit offenen Armen aufgenommen, und unter sehr ehrenvollen Bedingungen auf der Universität Marburg angestellt, um daselbst das Studium der Mathematik in Aufnahme ju bringert.

Wolff war zwar aus Salle entfernt, mit ihm aber kinesweges seine verponte Philosophie, obschon ihre freunde fie in der/erften Zeit nur insgeheim und mit großer Borsicht pflegen durften. Sehr fleißig wurden nun seine Schriften gelesen. Nach einigen Jahren sah der König Friedrich Wilhelm selbst, daß Wolffen sehr unrecht geschehen und der Universität durch seine Begweisung viel Schaden gethan worden; daß sein System bei weitem nicht das Gefährliche in sich enthalte, welches man darin zu sinden glaubte. Er machte daher wiederholte Bersuche, ihn wieder in seine Staaten zu ziehen. Wolff aber verweigerte seine Rücktehr, ins dem er gegen seinen jesigen Landesherrn, der ihn so lies bevoll aufgenommen und sich so gnädig gegen ihn bewiessen habe, nicht undankbar seyn könnte.

Rriedrich II., Ronig von Preugen, von 1740 bis 1786, einzig und groß in vieler Sinsicht, ein Monard, ber allgemein als bas Mufter ber Ronige anerfannt wurde, war auch groß als Befchuger und Forberer ber Biffenschaften und Runfte. Er felbft man. belte in ihrer Bahn und ehrte fie. Die Wiffenschaften waren von Jugend auf fein Eroft und feine liebfte Erholung gewesen, und ber Ronige find gewiß wenige, die ihm an gelehrten Renntniffen an die Geite gu fegen Man tennt bie Schriften, mit welchen er bie Welt beschenkt hat, aus denen allen der Geift der Phis losophie athmet, die alle Beweise feines gebildeten Geschmads find. Er arbeitete babin, gute Ropfe in feine Staaten ju gieben, und berief von Beit ju Beit ausges zeichnete Gelehrte nach benfelben, und falarirte fie eis gende und, fur bamalige Zeiten, auch boch. Er befor: berte

derte zuerst in Deutschland und seinen weitläufigen Staaten Freimathigkeit im Denken und Lehren, und Kreiheit der Presse. Welche segensreiche Folgen daraus für das Wohl der Staaten, für die Erkenntniß der Rechte der Menschheit, und für die Beförderung des vernünftigen Denkens in der Religion entstanden sind, ist allz gemein anerkannt und dankbar verehrt worden. (Gedächt, nispredigt bei dem Tode Friedrich's II., Königs von Preußen, im Namen der Universität gehalten von Dr. A. Hiemeyer. 1786.)

Der allenthalben verkegerte und verfolgte Martyrer der Wahrheit fand bei ihm eine Statte der Zuslucht; und groß war die Duldung, mit der er alle Sekten umfaßte. Dieser Duldung hatte er es aber auch zu versdanken, daß ihn Alle, Protestanten, Katholiken, Herrnshuter, Schwenkseldianer, Juden, und Deisten, als ihren Bater liebten, und daß sein Land unter seiner Regierung immer blühender ward, während die Staaten, wo man noch Toleranz für eine Geburt der Hölle ansah, in jeder Bollkommenheit zurückblieben.

Schon am sechsten Tage seiner Regierung schrieb er an ben Probst Reinbeck: "ich bitte ihn, sich um "ben Wolffen muhe zu geben; ein Mensch, ber die "Wahrheit sucht und sie liebt, muß unter aller mensch, "lichen Gesellschaft werth gehalten werden, und glaube "ich, baß er eine Conquete im Lande ber Wahrheit ge, "macht hat, wenn er den Wolff hierher persuadiret." Buch bolz, N. Monateschr. für Deutsche, 1832, Marz, S. 258.

Co wurde alebald von Friedrich ber berühmte Philosoph Bolff zurudberufen, und zwar hochft ehrenvoll, als Bicefangler der Universitat Balle und Profes for der Mathematit und des Natur: und Bolferrechts, mit einem Gehalte von 2000 Rithlr. Bolff langte Un: fanas December 1740 ju Salle wieder an, und Joachim Lange (!) mußte ihm entgegenkommen. Wolff hatte Rriedrich II., mit bem er langft in Briefwechsel ges ftanden, den erften Band feines vortrefflichen Berts: "Recht ber Datur", zugeeignet und überfandt. Frie, brich, (damals noch Kronpring, aber nach acht Tagen Konig,) antwortete ihm unter dem 23. Mai 1740. bebarf nur ber Erinnerung an biefe Ochrift eines ber porzuglichsten Philosophen bes vergangenen Jahrhunderts. bes Scharffinnigen Wolff, ber fein Suftem bes philosos phischen Staatsrechts feinem Ronige, ber, wie faum ein anderer, unumschrantt zu regieren gewohnt war, felbst zueignete; Beweis genug, daß die preußische Staatsverwaltung und ber Ronig felbst bas Berhaltnif bes Regenten zu feinem Bolte als ein in der Bernunft bes grundetes Rechteverhaltniß anerkennen.

Wolff's Schule behauptete nun das Feld. Wahstend feiner siebzehnjährigen Abwesenheit von Halle hatzten sich hiersethst mehrere junge Docenten auf seine Phis losophie mit Eiser und Slück gelegt. Unter diesen zeichsnete sich vor allen der nachherige so berühmte Theologe unserer Universität, Siegmund Jakob Baums garten, aus, (geb. 1706 zu Wollmirstädt,) 1734 ordentsticher Professor der Theologie, und 1739 Doktor dersels ben († 1757). Von ihm muß man in Absicht der Theos

logie eine neue Epoche in Salle rechnen. Geine ftreng : philosophische Lehrart, die er bem Studium ber Bolffi. iden Schriften abgewonnen, und theils auch feinem methodischen logischen Ropfe zu verdanken hatte, gewohnte bie jungen Studirenden vorzüglich, Ordnung in Alles ju bringen, was fie bachten, borten, lafen, ausarbeis teten, und überall auf Rlarheit und Bestimmtheit ber Begriffe, als auf das vortrefflichfte Bildungsmittel, feft ju halten. Baumgarten, ein fehr beliebter und ver' ehrter Docent, lehrte fast ein Bierteljahrhundert an biefiger Universitat, und gablte eine große Schaar von bants baren Buborern, burch welche fein berühmter Dame, aber auch zugleich feine Lehre, wie die Reuheit und bas Methodische seiner Lehrart, bald fehr weit verbreitet und nachgebildet murben. Es bleibt eine feiner größten Berdienste um die Theologie, daß er so viel Deutlichfeit, Bestimmtheit und Restigkeit in die praktische Theologie gebracht hat. Es fann indeffen nicht gelaugnet werben, baß nicht wenige von Baumgarten's Schulern bef. fen Lehre und Lehrform beim Unterricht bes Bolts und auf ben Rangeln untlar gebrauchten. Gegen biefen Uns fug mit den philosophischen Predigten trat am fraftigften in die Ochranten, nicht ein Theologe, sondern ein Phis lofoph, der ju feiner Zeit hochgefeierte Dr. Geora Friedrich Meier, Professor ju Salle. Bergl. Sall. wochentliche Unzeigen v. 3. 1754, Stuck 12.

Doch viele von Baumgarten's echten Schilern, durch feine Disciplin an das Streben nach Ordnung, Klarheit und Bestimmtheit in den Begriffen gewöhnt, waren fåhig und start geworden, fuhnere Schritte gu

magen, und nicht wenige derfelben gehörten in der Folge ju ben bedeutendfren und erleuchtetften Theologen ihrer Aber der größefte und berühmtefte unter allen feis Beit. hen Schulern ward Johann Galomo Semler, unftreitig auch einer ber großeften und verbienteften Theologen alterer und neuerer Beit; ein mahrer Roloß bon Gelehrfamfeit. Bie Bolffen fruber Des Car: tes, Leibnis, und Thomafins ben Beg gebahnt hatten, und einem Baumgarten wieder Bolff: fo geschah biefes in ber Folge an Gemler burch feinen bes ruhmten Lehrer und großen Freund Giegmund Satob Ihn batte Baumgarten gleich Baumgarten. vom Unfange an vor allen feinen ftubirenden Junglingen ausgezeichnet : batte ihm feine große Bibliothet geoff: net; ihm ein vorurtheilsfreies Studium der Gefchichte überhaupt und der kirchlichen insbesondere empfohlen, beffen großen Rugen er aus eigner Erfahrung tannte; und auch er mußte, wie Thomafius, bas Studium vorzüglich ruhmen, indem er von der hoben Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit des in alle Zweige der Theologie eingreifenden Studiums ber driftlichen Religions : und Rirchengeschichte für alle Religionslehrer überhaupt fich fest überzeugt fühlte. Und eben das Gebiet der Geschichte, und vorzugeweise Rirchengeschichte und Patriftit, war es, was Gemler, ber große Mann von Geift, von vielem Scharffinn und ungeheuerm Fleiße, enthusiastisch und vorurtheilsfrei bearbeitete, und worauf er fo viel Menes und Wichtiges entbeckte, was ungahlbare Winke gur Berbefferung und Berichtigung theologischer Rennts niffe enthielt. Gemler's tiefem Studium ber Rirchenschrifteller haben wir besonders diejenige Auftlarung ju verdanken, welche Rritif und Rirchengeschichte geben tonnen.

Semler's Sauptepoche fangt fich mit bem Jahre 1760 an, wo er durch die Schrift: "De Daemoniacis", bas erfte laute Auffeben erregte. Dun ward er ber Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit, und naturlich auch der orthodoren Berfolgungsfucht. Er war in dem Schlimmften Rufe der Beterodoxie; und doch hat nie ein Eurator feine Lehrfreiheit eingeschrantt. Aber Berleumdung, felbft bei feinen Borgefegten gu Berlin, fonnten ihm fein Birten nicht verleiden, noch feinen freien Muth beugen; treu feinem Berufe und im beiligen Gifer fur die Wiffenschaft und die Freiheit ging er unaufhaltbar und unausgesett seinen Weg fort, wurde die Zierde diefer Sochschule und ber Begrunder eines neuen Lebens in der Theologie, indem er der freien Forfoung und Prufung in Gachen ber Religion bas Recht verwahrte, - mit möglichfter Kraft. Er legte - mit grammatifch . hiftorifcher Interpretation auf der einen, und jenem Princip der freien Forschung auf der andern Seite ju einer gelehrten historisch philologisch fritischen Behandlung ber gesammten Theologie in Salle ben Grund, die, hernach in einem großen Theile der Protestantis ichen Rirche eingeführt, gang veranderte Unfichten von theologischen Sauptlehren allgemein verbreitet hat, und die troß aller Gegenwirkung siegreich fortgeschritten ift. Diefer große, achtungswurdige Gelehrte hat jur Befeitigung jener Borurtheile, welche offenbar bem Geifte

des Protestantismus entgegengefest find, unlaugbar viel beigetragen. \*)

Unter ben gunftigften Umffanden, bie bierbei wirt. ten, war von besonderer Wichtigfeit ber machtige Ochub, ben die driftliche Glaubens, und Lehrfreiheit am Throne Rriedrich's II. fanden. Diefer weise Regent ficherte einem namhaften Theile des protestantischen Deutschland's in religiofen Dingen Die heiligen Rechte bes Gemuths, und machte feinen Staat zu einem 2ffpl aller freifinnigen Denter. In bemfelben verloren alle Ungriffe auf ben erwachten religiblen Korfchungsgeift ihre Rraft und Wirt. famteit. - Gemler hielt viel auf hiftorifche Ertlarung ber biblifden Bucher, und brang auf ben Unter-Schied ber Theologie und ber Religion, und bei Dieser wieder auf ben Unterschied ber offentlichen und ber Privat, Religion. Bon ihm galt in ber Sauptfache, was in fpatern Jahren Dinter von Reinhard in Dresten Schreibt: "Reinhard mar , orthodor aus lleberzeugung, boch fo, bag er bas Be-

<sup>\*)</sup> Was den Einfluß der Hall, Universität auf Theologie überhaupt und auf die praktische insbesondere so bedeut tend machte, hat der verewigte hochverdiente Kanzler Dr. Aug. Her m. Niemener trefflich dargestellt in der Schrift; "Die Universität Halle nach ihrem Einfluß auf gelehrte und praktische Theologie in ihrem ersten Jahrhundert", Halle 1817, 8. Auf das stärkste wird man dabei sestgehalten, wenn man den Theologen, der an der Spige dieser Universität stand, sich mit eben so unparteiischer Gerechtigkeit als liberaler Milbe und weis ser Schonung der mancherlei dabei erscheinenden Rucks sichten darüber aussprechen hort.

"sentliche vom Anberwesentlichen zu unterscheiden wußte.
"Ueber Damonologie, über einzelne Wunder konnte ich
"mich gegen ihn so frei außern, als ich wollte; er tadelte
"es nicht. Höchstens sagte er: Reden Sie mit mir so,
"so viel Sie wollen. Aber nehmen Sie sich bei Leuten
"in Acht, wo diese Leußerungen Ihren Leuten gefährlich
"werden konnten. Aber, wenn vom seligmachenden
"Glauben die Rede war, sprach er nie so. Dann glufte
"sein Herz und sein Blick." \*)

Semler wies alle neuangebende Studirende von feinen Borlefungen guruck, bis fie erft ihren Curfus bei feinen Rollegen gemacht hatten, um Digverftanbniffe und üble Unwendung möglichft zu verhuten. ... Gemler war", - fo bezeugte fein naher Rollege und intimer Freund, ber Rangler Dr. Diemener, - , ein burd, aus rechtschaffener Mann, wie jeder bezeugen wird, der ihn naber ju fennen Gelegenheit gehabt bat; ein recht warmer Freund alles deffen, was er als wahr und gut erkannte; ein berglicher Berehrer ber Religion und bes Chriftenthums; ein abgefagter Reind alles Leichtfinns, aller Machtspruche und alles zudringlichen Sturmens in Sachen der Religion und des Gemiffens. Diemals griff er die Religion und bas Chriftenthum felbft an; wohl aber das, was er für falfche Bufage und Berunftaltungen beffelben hielt, wohl unzulängliche und falfche Beweise, wodurch man es zu unterstüßen gewohnt war; wohl ges

<sup>\*)</sup> Dinter's leben, G. 223.

wiffe Formen beffelben, von welchen er einfah, daß fie bas Chriftenthum eher verdächtigten als empfohlen. " \*)

Bur Beforderung einer vernünftigen Unwendung bei driftlichen Religion widmete Gemler in feinen frus beren Jahren an jedem Sonntage eine Stunde bagu, feinen afcetischen Buborern die eigene Unwendung und Hebung ber driftlichen Religion, worüber fie in ben wochentlichen Borlefungen gelehrten Unterricht von ihm befommen, wichtig zu machen. Er arbeitete bei biefen afcetischen Borlefungen besonders babin, ben Berftanb feiner Buborer über die Lehren des Evangeliums aufzuflaren, ihnen richtige Ginfichten und bestimmte Begriffe Davon beizubringen, Die großen Absichten Gottes bei Genbung Jefu Chrifti und Befanntmachung feiner Lehre in ein helleres Licht zu feben, behulflich zu fenn, baß fie echtes mahres Chriftenthum, reine Lehre Sefu von menschlichem Cand und Irrthum absondern lernten. ben wohlthatigen Ginfluß ber Religionslehren in bie mefentliche Gluckfeligkeit bes Menfchen vor Mugen au legen, und fo bas Berg für ihre praftifche Musubung ju gewinnen, nachdem bas Urtheil des Berftandes ihre laus

<sup>\*)</sup> Leben, Charafter und Verdienste Johann August Nossfelts, — von Dr. August Hermann Niemeyer, (Halle und Berlin 1809,) Abth. 2. S. 217. — Dr. Joh. Sal. Semler's lette Acuserungen über relisgibse Gegenstände, zwen Tage vor seinem Tode. Hersausgeg. von Dr. A. H. Niemeyer. Halle 1791. 8. — Fr. Aug. Wolf Ueber Dr. Semler's lette Lebenstage. Halle 1791. 8.

tern Grundfage gebilligt, weil er fie mahr, gut und gottlich gefunden hat. \*)

Der verewigte Kanzler Niemener that in den Reunziger Jahren ein Gleiches, da er Sonntags von 11 bis 12 Uhr seinen Zuhörern in der christlichen Moral und Dogmatik religiöse Vorträge über ausgesuchte Thesmata hielt und Erbauung und Vildung förberte.

Im August 1786 tam Ronig Friedrich Bil: belm II. gur Regierung. Er war ein febr gutmuthis ger Rurft, der das Gluck feiner Unterthanen aufrichtig munichte, auch Bieles jur Beforderung beffelben wirt. lich that, und ohne Zweifel noch mehr gethan haben wurde, wenn nicht bofe Rathgeber fein Butrauen gemiß. braucht und ihn anders geleitet hatten. Er außerte balb fehr vortheilhafte Gesinnungen fur Wissenschaft und Runfte, und fprach diefelben befonders gunftig fur Salle aus. Schon am 6. September ernannte er ben bamas ligen Direttor ber pringlich , Beinrich fchen Rammer, Chriftian Beinrich v. Soffmann, einen Mann von mannichfaltigen und vielen Renntniffen und mit großer Bergensgute, jum Geheimenrath und Rangler bei der hiefigen Universitat. Diefer mahrhaft edle Mann war fein Freund von Standesvorrechten und beren Gel tendmachung in der burgerlichen Gefellschaft, fondern feft

<sup>\*)</sup> Dr. Joh. Sal. Semler's zc. Afcetische Vorlesungen zur Beförderung einer vernünftigen Anwendung der chriftl. Religion, auf der Königl. Preuß. Friedrichsunis rersität. Bd. 1. Halle, ben Carl Hermann hemmerde, 1772. 8.

überzeugt, bag allein von ben Fortschritten vernünftiger Aufflarung und Bilbung unter allen Claffen eines Bolts deffen Wohlfahrt bedingt fen. Dem ihm anvertrauten wichtigen Wirkungsfreise hat er mit Talent und regem Gifer vorgeftanden. Er bemuhte fich, das ehrenvolle Butrauen feines Ronigs und beffen Freigebigfeit fur hiefige Universitat redlich ju benugen. Seinen und feines Freundes, des um die Universitat fo verdienten Damaligen Obercurators berfelben, bes Staatsminifters v. Zedlit, patriotifden Borftellungen hat fie gar Bieles zu verbanten: namentlich bie Bermehrung ihres Konds mit 7000 Rthlr. des Jahrs; die Erbauung einer Sternwarte und eines neuen anatomischen Theaters; bie Unlegung eines geraumigen botanifchen Gartens; Die Bermehrung der Ginfunfte fur die Bibliothet; ein Naturas lienkabinett; Die Errichtung eines philologischen Gemis nars; ein flinisches und ein dirurgifches Inftitut; Freis collegia für arme Studirende; 2c.

Bald nach dem Regierungsantritt König Friedrich Wilhelm's II. wurde es den Theologen zur Pflicht gemacht, die Volksmedicin, genannt Auralmedicin, zu studiren, so wie seit drei Jahren der ihige König von Baiern für diejenigen protestantischen Studenten, die sich auf der Universität Erlangen dem theologischen Studium widmen, durch den dortigen Professor Koch einen unentgeldlichen Unterricht in der Landwirthschaft, mit Benuhung des botanische östonomischen Gartens der Universität, hat peranstalten lassen. \*)

<sup>\*)</sup> Berliner Nachrichten, Nr. 14. vom 17. Jan. 1829.

Bis auf das Jahr 1787 ftand die hiefige Universis tat, gleich allen preußischen Universitaten, als bobe mit eigener Gurisdiction verfebene Collegia, unter ber unmittelbaren Aufficht und bem Obercuratorio bes jedes: maligen geistlichen Ministers. In biesem Jahre entwarf ber bamalige Minifter, herr v. Zeblig, ben Plan ju einem neuen hohen Collegium, welchem alle gelehrte und andere Schulen, fo wie auch die Universitaten unteraes ordnet wurden. Er felbft mar Chef Diefes Collegiums, verlor aber balb barauf bas geiftliche Departement, und der Minifter v. Wollner wurde fein Rachfolger. Durch diese Stellung der Universitat unter Die Direktion bes Oberschulcollegiums wurde bie akademische Lehrfreiheit beschränkt, indem bie Mitglieder beffelben die Sidee einer Universitat von ber einer Schule wesentlich zu untericheiben, nicht gefaßt hatten, und ihre Ungelegenheiten im Geiffe von Schulbireftion behandeln wollten. Maagregel machte, wie auf allen preugischen Universit taten und felbst im Huslande, so auch in Salle felbst eine bochft unangenehme Senfation. Die theologische Katultat ju Salle reichte eine bringenbe, fraftige, freis muthige Gegenvorstellung, Die den ehrwurdigen Dr. Doffelt jum Berfaffer hatte, bei dem Ronigl. Staats. rathe ein. \*)

<sup>\*)</sup> Borstellung bes akademischen Senats an Se. K. Maj., die Befreiung der Universität von der Aufsicht des Obers schulcollegiums betreffend. Bergl. Nösselt's Leben 20., von Dr. A. H. Niemener, Abth. 2. S. 117.

Auf die freimuthige Erklarung der Fakultat folgte eine harte Kabinettsordre und die weitere Ausführung dur Organisation. \*)

Obichon im Gangen ein bescheibener, aber freima, thiger Beift in Preugen's Beiftlichkeit vorherrichend blieb, fo fonnte es boch nicht geläugnet werben, bag unter bem febr gemigbrauchten Damen der Aufflarung die Freiheit im Lehren und Ochreiben in bem Preußischen Staate nicht felten in Frivolitat, in Unglauben, und in Renoms mifterei im Befampfen bes Rirdenglaubens ausgeartet, und oft bas Chrwurdige und Beilige ohne Ochen anges Daher hatten alle redliche Forscher der taftet waren. Mabrheit und alle mahrhaft religible Manner eine weise Beranderung in bem driftlichen Religionswesen in bem Preußischen Staate langft gewunscht, und alle waren einem weisen Ginlenten ber Regierung zu biefem Zwecke mit Freuden entgegengefommen, welches von Dannern mit hellen Ginfichten und von anerkannter Charaftergute, pon einem Bollner, Teller, Gad, Spalding, und abnlichen geiftreichen Gelehrten berathen und geleitet Aber wenig befähigte Manner begriffen die Beit nicht, ergriffen vertehrte Mittel gegen Unglauben und Leichtsinn, und wollten bas ftrengfte Guftem bes alten Rirchenglaubens ftatt ber einfachen Religion Jefu und feiner Apoftel. (Leben Doffelt's, von Riemener, Abth. 1. S. 44. - 46.)

<sup>\*)</sup> Mehreres in Paulus Cophronizon, Jahrg. XI. H. (1829) S. 86. — 134.

Der Minifter v. Bollner hatte unterm 9. Julius 1788 bem unbefchrantten Bertrauen. welches fein Ronig Friedrich Wilhelm II. in biefen (ches maligen Landprediger, nachmaligen Canonicus, Rammer: rath, geheimen Finangrath, als folder in ben Abelftand erhoben, und endlich) Minifter ber geiftlichen Angelegen. beiten fette, bas berüchtigte Religionsebift gegen Reologie und Beterodorie abgewonnen, in welchem nicht der freie evangelische Beift, welcher das Glaubensbetennts nif ber Protestanten 1530 ausgezeichnet hatte, und bie Freiheit des eignen Forschens und Dentens fich bewegten : welches bagegen in bem Bereiche bes erften protestans tifchen Staates Die protestantische Lehrfreiheit, wenn auch nicht vernichtete, doch fehr beschrantte; und ob es fcon nicht mit ber angefundigten Strenge in Musfuhrung gebracht murde, boch ben Lehrern ber Universitat ihre Grifteng fehr verleiben mußte.

In dem erlassenen Religionsebilte befahl der König: "daß in allen Kirchen seines Staates die dristliche Glaus benelehre wieder ganz in ihrer symbolischen Form vorz getragen werden sollte, und allen Predigern und Theologen, welche davon abweichen würden, wurde die Entslassung von ihren Aemtern angefündigt. — Um dem Religionsedikte mehr Kraft zu geben, und weil man die Presse fürchtete, erschien am 19. December ein erneuerztes Censuredikt für die Preußischen Staaten, durch welsches die Preßseiheit auf theologische Schriften eingezschränkt wurde.

Im Jahre 1792 wurde eine besondere Committé unter dem Ramen einer Immediat : Graminations und

Bifitationscommiffion niebergefebt, aus ben geiftlichen Rathen Bermes, Bilmer und Boltersdorf bes ftebend, und dem Minifter felbft an die Seite geftellt. Diefe follte befonders darauf ihr Sauptaugenmert ju richten haben, bag bas Religionsedift ernftlich vollftreckt wurde, b. h., daß jeder Unterthan, Lehrer und Pfarrer bas glauben, lehren und predigen follten, mas ber Ronig ober vielmehr fein moftischer Minifter zu befehlen für aut befunden hatte. Bon diefer Commiffion erschienen 1792 bas berüchtigte Schema examinis Candidatorum und ein allgemeiner neuer Landestatechismus, nach beffen Maggabe fie bas hyperorthodoxefte Lutherthum in ben Rirchen und Schulen bes Landes an Die Stelle bes Evangeliums fegen wollte; alle angebliche neologische Aufflarer, Lehrer und Prediger, jest Mationaliften genannt, belauern ließ, und auf alle in ihrem Sinne ber Beterodoxie verdachtigen akademischen Theologen ein Scharfes Muge richtete. Gelbft einen Doffelt und Die: mener trug diefe Commiffion in bas Regerverzeichniß, welches fie fuhrte, ein. Gie benunciirte Diemener's Lehrbuch ber popularen und prattifchen Theologie, - bas tagliche Sandbuch aller erleuchtes ten Prediger bes Evangeliums, - als ein fehr anftogiges Bert, und unterfagte ihm den Gebrauch beffelben bei feinen Borlefungen. Journ. f. Pred., Bd. 36. G. 416. Der Berfaffer felbft murbe barüber jur Berantwortung gezogen, und er fab fich ben Gebrauch beffelben bei feinen Borlefungen unterfagt. Die bas gemeinsame Streben und Wirfen fur bas Bahre, Rechte und Gute im Lichte bes Chriftenthums ewig und glucklich bie Jugendfreunde verbinden, das fpricht die Zueignung dies feb Lehrbuche, Gte Aufl., 1823, überzeugend aus.

1794 Schien man die bisher gedrohten Maagregeln gegen die fogenannten neologischen Prediger mit Ernft und Nachdruck ausführen zu wollen. 3m April ergingen mehrere beftige Ministerialrescripte. Dergleichen tamen auch nach Salle, an Moffelt und Diemener, beide unterm 3. April; und gleichlautend murden Beide ernstlich ermahnt, "von ben neologischen Grundfaten in "ihren dogmatischen Vorlefungen — wodurch die Zuhorer "bon ber Erfenntniß ber reinen driftlichen Glaubenslehre "abgeführt und verwirret wurden - abzustehen und eine .. andere Lebrart anzunehmen, nach welcher die fünftigen "Theologen und Baterlandslehrer eine reine Dogmatit .nach der Bibel und dem geoffenbarten Worte Gottes er: .. tennen lernen tonnen; widrigenfalls fie es fich felbft zuzus "fdreiben haben murben, wenn bei nicht erfolgter Bef-"ferung mit gang unvermeidlicher Caffation gegen fie "verfahren werbe." Beide, Moffelt und Dies mener, antworteten, und erklarten, \*) "daß beffen. "was die Unklage enthalte, fich keiner von ihnen bewußt "fen, und bag bie Beforderung ber rechten Erfenntniß "ber Lehre Chrifti Beiden am Bergen liege. Die fernere "Beurtheilung ihrer Lehrart mußten fie, ba eine ans bere angunehmen ihnen unmöglich fen, anbeims

<sup>\*)</sup> Roffelt's Leben-2c., von Niemener, S. 54. folgg.; und Aug. Hermann Niemener, von Jacobs und Grusber, S. 378.

"ftellen, und die Folgen davon von der Gerechtigkeit " Gr. Ronigl. Majeftat hochften Person ruhig erwarten."

Bon Niemeyer's Absetzung tonne gar teine Rede feyn, hatte sogleich der Konig damale, als man in ihn drang, die Neologen ihrer Aemter zu entlassen, erklart, benn diesen tenne er selbst.

Vekanntlich lernte ber jetzt regierende König Friesbrich Wilhelm III. den ehrwürdigen Kanzler Niesmeyer ganz anders kennen, und widmete ihm bis an seinen Tod wegen seiner theologisch praktischen und pasbagogischen Wirksamkeit ausgezeichnete Achtung. Wehr in Paulus Sophronizon, Jahrg. XI. heft 4. (1829) S. 86. — 134.

Noffelt befam keine Untwort, aber Niemeyer, ber ausbrücklich auf Vorlegung feiner Erklarung bei dem Ronige gedrungen hatte, erfreute sich beinahe eines "Belobungsschreibens", das mit der turz vorher ange, brohten Rassation im Widerspruche stand.

Allein den Plan, die Universität Halle zu reformis ren, gab man keinesweges auf. Die zur Untersuchung aller Schulen herumreisenden Oberschulrathe, Hermes und Hilmer, kamen im Sommer 1794 nach Halle, beauftragt, der theologischen Fakultät eine Instruktion zu publiciren, wie sie kunftig lehren und die einzelnen theologischen Wissenschaften behandeln sollte. Ihre Ankunft hier machte einen sehr widrigen Eindruck, nasmentlich auf die Studirenden. Trop aller Bemühungen der Professoren, und besonders des damaligen Provektors Dr. Niemeyer, die brausenden Gemüther zu besänstigen, erhob sich dennoch ein Tumult gegen die Commissorien.

farien, und ber ausgebrochene Sturm vor ihrer Bob. nung erschreckte fie fo, bag fie mit Lagesanbruch ans ber Stadt forteilten. Diefe hochft argerlichen Borfalle unterbrachen bamale ben Fortgang ber Sache; die Dublidrung ber mitgebrachten Lebranweifung fur die theo. logifche Katultat unterblieb, aber fie murde berfelben balb nachber Schriftlich zugeschickt. Beil: fich nun barin fo manches Bedentliche, Unfreie, Dichtprotestantische fand. infonderheit Borfchriften gur bestimmten Muslegung ber Schrift . jum Beispiel von leiblichen Teufelebefigungen. bie traffesten bogmatischen Begriffe, bergleichen faum ein hutter ober hollas aufweisen tonnen, fo wurden bei bem Oberschulrath (Rollegium) Gegenbors fellungen gethan; biefe wollten aber nicht recht wirten und Schienen die Sache fast zu verschlimmern. Es mar daher kein anderer Rath, als bem Ronige felbst im Boche fien Staatsrathe die Bedrangung bes Gewiffens vorzufiellen und um Gulfe ju bitten. Im Damen ber theos logifchen Katultat übernahm es Dr. Doffelt, die Rlages fdrift gegen bie Dbertonfiftorials, Ochuls und Eraminas tionsrathe hermes, hilmer, und Woltersborf abzufaffen. Ueber diefen Schritt holte er zuvor bas Gutachten feines alten Freundes, bes bekannten preufifchen Minifters v. Struenfee, ein, welches auch fur unfere Beiten der Beachtung werth ift. Das Ochreiben beffel: ben d. d. 5. Oftober 1794, in welchem jenes Gutachten mthalten ift , hat Dr. Diemener in bem "Leben Doffelt's", Abth. II. S. 111. - 116., mitgetheilt, wie auch Brudftucke aus ber bei bem Ronigl. Staaterath tingereichten Rlageschrift, bafelbft, G. 141. - 150.

S. Salar

Much im "Cophronizon" bes berehrten Daulus in Beibelberg, 1829, XI. 4., werden vom Dr. Bobts farth biefe bentmurbigen Aftenftude mitgetheilt, que gleich mit einer intereffanten Beleuchtung ber in ienem Schreiben offen und moalichft bunbig bargelegten Grunde fabe ber Biberfacher ber Dent, und Lehrfreiheit. Dof: felt, ber fonft fo milbe, fo behutfame Dann, giebt fich bier auf die ruhmlichfte Belfe als ein unerschrockener Bers ereter bes Bahren und Rechten ju ertennen, aus bem Grundlichkeit und Barme fur bie Hufrechthaltung theo. togifcher Gelehrfamteit mit Befcheidenheit und Wurde fprechen: Dies batte benn nun ben beften Erfolg. Der Sobe Staarbrath ließ ben Ertlarungen ber Katultat über ibre bieberige Lehrart alle Gerechtigteit wiberfahren. Dach bem gefagten Ochlug follte gar feine befonbere Lehranweifung ftatt finden, fondern ben gepruften Rennts niffen und ber bewährten Redlichkeit ber bestellten Lehrer Alles überlaffen bleiben. Das war benn boch gewiß ein bober und glangender Sieg ber Dentfreiheit im Preufifchen, welchen Diemand als falfche Aufflarung verfcbreien barf. Im froben Bewußtfenn, Die Rechte bes Protestantismus wieder gerettet ju feben, feste die theor logische Satultat freudiger ihr 21mt fort. Doffelt's Leben, von Mtemeper, I. G. 39. 40. 60. und 61.

Die bescheidene Lehrfreiheit ist, so sehr es auch den Anschein hatte, durch das Religionsedikt auf hiesiger Akademie auf keine Weise beeinträchtigt. Allerdings war es dem Disbrauche sehr unterworfen, und durch seinen Inhalt die Weisheit des Regenten überrascht. Aber bennoch ist Niemand dadurch eigentlich unglücklich geworden. Der Sinn des Königs war zu milde und zu gerecht, um seine Macht denen zur Verfolgung zu leiz hen, die es sich wohl zur Ehre Gottes sur erlaubt gehalten hatten. Mehrere Lehrer der hiesigen Academie erhielten die rührendsten Beweise bieser königlichen Gestechtigkeit. So heißt es in Niemener's Academisschen Predigten und Reden, S. 55. — 56.

Das Weitere über die ganze allerdings traurige Epoche des Religionsedites findet man in Joh. Aug. Roffelt's Leben, von Riemeyer, S. 46. u. ff.

In bem ersten Restript auf den widrigen Borfall gegen die Kommissarien hierselbst wurden die schreckslichsten Folgen für die Universität angedroht; doch blies ben diese aus, bis auf Eine. In dieses Jahr 1794 siel der Tag, an welchem die Universität das erste Jahrhuns dert seit ihrer Einweihung zurückgelegt hatte. Sie rechnete ihr Alter vom 12. Jul. 1694 an, und wollte diesen ewig denkwürdigen Tag auf eine desselben würdige Art seiterlich begehen. Allein auf den bösartigen Bericht der erzürnten Kommissarien verbietet ein Königl. Restript, den 3. Julius 1794, die Jubelseier der Universität — wegen der Beschimpsung der Schulvisstation. \*) Nur

<sup>\*)</sup> Nicht aus bem von hoffbauer (Geschichte ber Unis versität zu Halle, S. 460, fgg.) angeführten Grunde, sondern nach Dr. Niemener's ausbrücklicher Erklästung: "weil der geistliche Minister v. Wöllner und mehr noch einige damals in großem Ansehen stehende

in der Stille konnte daher der Jubeltag gefeiert werden. Mit Recht mußte jeder preußische Patriot und jeder deutssche Gelehrtenfreund, dem das Fortschreiten menschlicher Bildung nicht gleichgultig ist, bedauern, daß man gegen diese Universität, welche die Ehre Preußen's und die Zierde Deutschland's seit einem Jahrhundert gewesen war und zur Berbreitung liberaler Kenntnisse Vieles beigetragen hat, so große Gleichgultigkeit beweisen konnte. Solche Gleichzultigkeit gegen eine der wichtigsten gelehrten Schulen mußte um so auffallender seyn, wenn man an die ehrenvolle Art dachte, mit welcher das 50jährige Jubiläum von Göttingen vor wenigen Jahren (1787) und zu Helmstädt der 200jährige Stiftungstag (1775) geseiert worden waren.

Dies Berbot konnte indeß nicht hindern, daß sowohl an dem erften Tage des neuen Jahrhunderts sich einzelne, von der denkwardigen Zeitperiode ergriffene Gesellschafsten bilbeten, als auch in Borlesungen an sie erinnert wurde. Die damit zusammentreffende Niederlegung eisnes unter sehr schwierigen Umständen vom Dr. Niesmeyer geführten Prorektorats erfüllte denselben mit

Rathe über die — von Unbefangenen keinesweges gebile ligten — vorgefallenen tumultuarischen Auftritte erzurnt waren." Niemener's Leben, S. 380.

Man vergl. Intell. Bl. der N. allgem. D. Bibliothet von 1794, Nr. 49. S. 454. (13. Bd.). Henke's Arschiv für die neueste Kirchengeschichte, 2. Bds. 3. St. — Wollfer's hartes Restript an die Universität Halle wußte. Schlözer in einen schneidenden Kontrast zu setzen. A. L. Z., 1802, Nr. 190. S. 47.

so mannichfaltigen Gefühlen, daß er sich noch am Bor, abend des Jubelfestes gedrungen fühlte, sie in einer vor einer sehr großen, das Auditorium und den Borhof füllenden Versammlung gehaltenen Nede, oder vielmehr Ergießung eines vollen und bewegten Herzens, aus Jusprechen. S. Dr. Niemeyer's Rede am 11. Juslius 1794.

Der Jubeltag der Fridericiana wurde zwar nur in ber Stille, aber jedoch von einer ansehnlichen Private gefellschaft recht feierlich begangen. Dantbarfeit und Patriotismus hatten ungefahr 250 ftudirende edle Jung. linge gur Feier bes Tages in bem Garten eines ber achtbarften Mitburger, herrn Leveaux, vereinigt, mo: hin fie ben Atademischen Genat, die Professoren, die Beamten und Privatdocenten, nebft ben erften Bebors ben, ber Beiftlichkeit und ben angefehenften Familien ber Stadt eingeladen hatten, wofelbit bas fchone Feft mit Musit, Gefang und Rede begann, ju einem froblichen Mable und Tanzvergnugen führte, fo wie daffelbe auch alle Unwesenden ju ernften und frohen Erinnerungen ers wect, und mit hoffnung und Bertrauen in bie Butunft ju ichauen erfullt batte. Dehr f. man in Soff: bauer's Gefchichte ber Universitat ju Balle, G. 460. bis 464.

Ob zwar ungünstige Umstände es verhinderten, den Tag dieses Andenkens zu einer herrlichen Landesseier zu machen, so waren doch Tausende bereit, sich an diesem Tage ihres Glücks und ihrer Ehre als gute Preußen zu freuen, und die stille Feier, mit welcher Tausende auch außerhalb Halle diesen Tag begangen haben, ist in den

Mugen ber Bahrheit vielleicht mehr, als ber Schimmer bes glanzenbiten Resttags. Ginen ichabbaren Untheil bezeigte der gelehrte und vortreffliche Obertonfift. : Rath und Probst Dr. Teller in Berlin, burch ben in bie Berlinische Monateschrift vom Julius 1794 eingerucks ten lefenswurdigen Auffat: "August Bermann France, Siegmund Jafob Baumgarten, Johann Gemler, bes erften Sahrhunderts der Friedrichsuniverfis tat zu Salle, in wohlthatiger Stufenfolge auf einander, ber Theologie offentliche Lehrer ehrwurdigften ruhmvollen Undenkens. Der theologischen Fakultat bafelbft - vors juglich gewidmet, am Stiftungstage ber gedachten Unis versitat 1794." - Die "Meuen gemeinnubigen Salberftabter Blatter", Jahrg. 1794, unterm 26. Julius, S. 228. - 242., erwähnen ber Universitat Salle, als fie hundert Sabre feit ihrer Einweihung vollendet hatte. durch dankbare Erinnerung an ihre Berdienfte; eine zwar turge, aber treffliche Darftellung, aus welcher ich Debe reres hier entlehnt habe.

So hatte die Friedrichsuniversität zu Halle, unter mannichfaltigen Schicksalen und vielen zum Theil sehr merkwürdigen und lehrreichen Abwechselungen, ihr erstes Jahrhundert ehrenvoll vollendet! — sie, einer der ersten Wusensitze überhaupt, und in den Preußischen Staaten, obgleich der jüngste bis dahin, doch gewiß der erste, der zu dem allgemeinen Ruhm der Wissenschaften und Gestehrsamkeit, wodurch diese Staaten sich die Achtung der Welt erworben haben, einen sehr großen Theil beigetras gen hatte. Wie alle, in vorzüglichem Ruse stehende

Universitäten ohne Zweisel nur durch die Verdienste ihrer Lehrer das geworden, was sie sind: so ward es auch unsere Fridericiana, Bei der Gründung einer Universität können zwar äußere günstige Umstände, besonders der Eiser und die Freigebigkeit des Stifters, die Zeitgenossen zu großen Erwartungen berechtigen; dies allein aber wird nicht leicht für den wahren, noch wenit ger aber für den bleibenden Ruhm neugestifteter Hochschulen bürgen, wenn sie nicht von Unfang an das Glück haben, solche Lehrer zu bekommen, die von einem edeln Eiser für das Fach, welches sie bearbeiten, befeelt sind, und ganz für dasselbe leben. Dieses Glück hat unsere Friedrichsuniversität von ihrer ersten Gründung an gehabt.

Es war sehr natürlich, bag bei ber Feier ihres ersten 100jahrigen Jubelfestes sich Alle, benen ihr Flor am Herzen lag, mit dem lebhastesten Dank gegen die göttliche Vorsehung, an die großen Manner erinnerten, welche den im Auslande so früh ausgebreiteten Ruf dersselben zuerst gegründet und ihren Nachfolgern zu Mustern gedient haben.

Mit dem Regierungsantritt König Friedrich Bilhelm's III. brach eine glücklichere Zeit an. Diefer hochherzige Monarch, — jett der erhabenfte Schuchert der Evangelischen Kirche, beseelt von dem Geiste, der bei der Reformation sich kund that, — vertraut mit dem Geiste der Zeit und einer Uberalen Aufklärung, machte den zehnjährigen Verfinsterungsversuchen schnell ein Ende,

indem er sofort die mystischen und pietistischen Machts haber entließ. Die herrschaft der lutherischen Glaubens, inquisition war zu Ende, und das Religionsedist, auf welchem sie beruhte, wurde sogleich mit dem Regierungs, antritte eines echt protestantischen Königs außer Kraft geseht, weil es keine andere Wirkung gehabt habe, als die: "daß Wiele, denen es bei ihrer zur Schau getragenen Auftlärung nur um die Mode, nie um die Wahrheit zu thun gewesen war, unredlich heuchelsten, und daß auch redliche Forscher surchtsam zurücktraten, oder, sich selbst täuschend und geheime Bangigskeit mit veränderter Ueberzeugung verwechselnd, wieder zu dem alten Glauben süchten".

In König Friedrich Wilhelm's Schreiben an Wöllner heißt es: "Zur Zeit des verewigten Munchs hausen war kein Religionsedikt, aber gewiß mehr Religion und weniger Heuchelei, als jest, und das geistliche Departement stand bei Inlandern und Aussländern in der größten Achtung. Ich selbst ehre die Resligion, folge ihren beglückenden Vorstellungen, und möchte um Vieles nicht über ein Volk herrschen, welches keine Religion hätte." Wehr s. im Allgem. Anz. und in der Nat. Zeitung der Deutschen, 1850, Nr. 97.

Segen den Minister v. Wollner selbst sprach Konig Friedrich Wilhelm III. sich in demselben Jahre unumwunden dahin aus: "daß die Religion Sasche der eignen Ueberzeugung sehn und bleiben musse, nicht aber durch methodischen Zwang zu einem mechanisschen Plapperwerk herabgewürdigt werden durse, und daß

Bernunft und Philosophie bie ungertrennlichen Gefahr: ten derfelben ausmachen mußten; benn bann merbe fie durch fich felbft feststeben, ohne der Auftoritat berer gu bedürfen, die es fich anmagen wollen, ihre Lehrfage funfrigen Jahrhunderten aufzudringen, und den Dache fommen vorzuschreiben, wie fie ju jeder Zeit und in iebem Berhaltniffe über Gegenftanbe, bie ben wichtige ften Ginfluß auf ihre Boblfahrt haben, benten follen ". "Das", feste ber weife Regent bingu, " waren echt lutherifche, gang bem Geifte und ber Lehre Sefu angemeffene Grundfage", und nach ihnen follten in feis nem Lande "die Predigt : und Schulamter mit recht Schaffenen und geschickten Dannern befett werben, bie mit den Kenntniffen der Zeit und besonbers in der Theo. logie fortgegangen waren, ohne fich an dogmatifche Sub. tilitaten ju hangen". Bon allen Seiten begrufte man diese wahrhaft koniglichen Meußerungen, \*)

König Friedrich Wilhelm III. handelte in voller Uebereinstimmung mit dem bestehenden Staatsgesete, nach welchem ", der Glaube kein Gegenstand von Zwangs, maaßregeln seyn, sondern vielmehr jedem Einwohner im Staate eine vollfommene Glaubens, und Gewissensfreis heit gestattet werden solle, so daß Niemand wegen seiner Religionsmeinungen beunruhigt, zur Nechenschaft gezos gen, verspottet oder versolgt werden durfe". \*\*)

<sup>\*)</sup> Rohr's Rritische Pred. Bibliothef, Band 12. Heft 1. S. 22. — 23.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Preuß. allgem. Landrecht , Th. II. Tit. 9. j. 2.

Er erklarte in mehrern Sbikten, z. B. in dem wesen Anfertigung einer den gereinigten Religionsbegriffen angemeffenen Agende, an die Minister v. Thulemeier und v. Masso im Jahre 1798 erlassen: "daß in "Angelegenheiten des Gewissens und der Ueberzeugung "an Zwang gar nicht gedacht werden könne".

Bu Anfange des Jahrs 1801 wurde die Universität der Aufsicht des Oberschulkollegiums entnommen, da von St. Majestät angeordnet ward: "daß hinfort, statt "der bisherigen Subordination der Universitäten unter "das Oberschulkollegium, die alte, vor Stablirung dieses "Kollegiums stattgefundene Oberaussicht des Departe, "mentschefs in der Eigenschaft eines Oberkurators der "Universitäten wiederhergestellt und alles an das Obers "turatorium addressirt werden solle". Dieses ward auch der hiesigen Universität durch ein Restript vom 5. Januar bekannt gemacht. S. Hall. patriot. Wochenbl. 1802, S. 377. bis 379.

Schon seit dem Regierungsantritt dieses edeln Besschützers der Wissenschaften verehrte die Universität mehrere Beweise seiner wahrhaft landesväterlichen Fürssorge. Besonders hatte der König seine Milde in der Unterstützung der hinterlassenen verdienstvoller Prosessoren bewiesen, die, weil sie ihrem Berufe ganz gelebt hatten, unter der bisher so eingeschränkten Lage der Universität, für ihre künstigen Wittwen und Waisen nicht so hatten sorgen können, als es ihnen in andern bürgerslichen Verhältnissen möglich gewesen wäre. Der König hatte ferner mehrern Männern, deren Verdienste um die Universität bewährt waren, die ehrenvollesten Belohnuns

gen angebeihen lassen. Unter diesen Umständen durftet die Universität von seiner landesväterlichen Fürsorge die Erfüllung jedes bescheidenen Wunsches zum gemeinen Besten hoffen. Allein dennoch wagte es der Atabus mische Senat lange nicht, ihre Bedürsnisse dem Könige ehrfurchtsvoll vorzustellen; aber die immer sühlsbarer gewordenen Bedürsnisse der Universität besiegten endlich seine allerdings wichtigen Bedenklichkeiten. Dars auf wurden durch die Milde des verehrten Königs, zusuge einer unter dem 13. Januar 1803 vollzogenen denkwürdigen Königl. Kabinettsordre, die akademischen Konds mit 8000 Athlie. des Jahrs vermehrt, zum Beweise seines ernsten Willens, "dieser Universität, als der wichstigsten im Lande, eine vollkommenere Einrichtung, den Bedürsnissen des Zeitalters angemessen, zu geben".\*)

Zu Anfange bes Jahrs 1805 ward ber Justigrath und außerordentliche Professor ber Rechte zu Erfurt, Dr-Ehristian Wilhelm Wehrn, zum ordentlichen Professor bei der Juristenfakultat hierselbst angestellt.

<sup>\*)</sup> Hall, patriot. Wochenbl., St. 18. vom 29. Januar 1803. Diese höchst erfreuliche Antwort bes Königs auf die Vorsstellung bes Akademischen Senats ward balb in der Nat. 28 Beitung der Deutschen, (St. 7. vom 17. Februar 1803,) zur Freude jedes deutschen Mannes ganz mitgetheilt, und Prof. Hoff bauer hat sie in seiner Geschichte der Universistät zu Halle, S. 488. — 490., als eins ihrer schätzbarzsten Denkmale, ausbewahrt.

Am 11. Februar starb in Lochau bei Salle die Fran Kanzlerinn v. Hoffmann, deren Testament mehrere wohlthatige Bermächtnisse enthielt. Aus der Bibliothek ihres früher verstorbenen Mannes, die derselbe seit langer Zeit mit Sorgfalt und durch ausgebreitete Bekanntsschaft mit auswärtigen Gelehrten gesammelt hatte, sollsten der Universität zu halle alle die ihr noch sehlenden Werte überlassen werden. Nat. Zeitung 1805, S. 299., u. 1806, S. 155. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1806, S. 159.

Seit dem 12. Julius 1804 bis dahin 1805 wursten 493 instribirt. Die Zahl der Studirenden hierselbst betrug nach der diesjährigen genauen Zählung 937, nam, lich 359 Theologen, 414 Juristen, 102 Mediciner, und 62 Kameralisten und Philologen. Die Zahl der Medicin Studirenden war also seit turzer Zeit von 40 auf 100 gestiegen. Nat. Zeit., 1806, S. 156.

Unter den saufenden Sommervorlesungen, die noch außer den akademischen statt fanden, erregten keine so viel Ausmerksamkeit, als die, welche Dr. Gall über Phrenologie eröffnete, in Begleitung Dr. Spurzsheim's. Wochenbl., 1806, S. 223. Berl. Zeitung, 1805, Nr. 95.

Am 6. December 1805 verlor die Universität in M. Heinrich Ernst Gute, außerordentlichem Prof. der Theologie, Oberdiakonus bei St. Ulrich und Pastor zu, Diemit, einen sehr geachteten Docenten und allgemein verehrten Lehrer der Religion, so wie die Armen und Nothleidenden ihren unermudlichen Fürsprecher und

Berather, 51 Jahr 2 Monat alt. Wochenbl., 1807, S. 19. 135.

Die Universitat erhielt im S. 1806 einen ichanbas ren Zuwachs ihrer Bibliothet burch die Landfartensamme lung bes Rriegerathe und Ranonifus Schulg in Berlin. Diefe enthalt nicht nur eigentliche Land, und Seefarten. sowohl alte als neue, und jum Theil außerst feltene. fondern auch Profpette und Grundriffe von Stadten, Schloffern, und Rirchen, viele gezeichnete Plane von Belagerungen, Lagern, u. f. w., ingleichen geographis iche und topographische Rupferwerte. Bon einem Theile diefer wichtigen großen Sammlung, ben pommerichen landfarten namlich, hat der verftorbene Rath Bollner ausführliche Nachrichten gegeben, in feiner Reife nach der Infel Rugen, G. 456. bis 459.; mobei berfelbe wunfcht, daß die gange Sammlung ,, vor einer bereinftigen Berftreuung bewahrt wurde ". Diefer Bunfch ift in Erfallung gegangen. Der altefte Gohn bes ehemas ligen Befigers, herr Geheimer Legationsrath v. Ochula. (vordem Ronigl. . Preuß. Gefandter beim Dieberfachfischen Rreife zu Samburg, bann in Potsbam wohnhaft,) hat aus Berehrung gegen ben Ronig und aus Liebe ju ben Biffenschaften die gesammte gahlreiche Sammlung Gr. Majeftat für irgend ein offentliches Inftitut verehrt, und hat fie, ba man ihm die fpeciellere Bestimmung beffelben überließ, der Universitatsbibliothet ju Salle vermacht. \*)

<sup>\*)</sup> Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1806, S. 156. Nat. Zeit., 1806, S. 154-155.

Die biefige Universitat bat fich nunmehr, außer bem ichon feit mehrern Sahren beftebenden medicinifchen Rlinitum, unter Direttion bes Oberbergraths, Drof. Dr. Reil, fich auch einer prattifchen Unftalt fur Die Chirurgie und Geburtshulfe zu erfreuen. Ge. Daj. ber Ronig hat zu biefem Behufe einen jahrlichen Fonde von 2600 Rible., und gur erften Begrundung und Unord. nung 2000 Rthir. bestimmt, bis das icon ebenfalls genehmigte Sofpital ju Stande gebracht worben. Beheimerath Drof. Dr. Lober erhielt die Direttion biefes neuen Inftitute, und beschäftigte fich besonbers mit ber dirurgifden, Prof. Dr. Froriep aber, (ber fcon eine Drivatentbindungsanftalt errichtet hatte,) mit ber geburtebulflichen Rlinit. Fur eben biefes Inftitut hat ber Ronig bie große Sammlung bon dirurgifchen Bandagen und Mafchinen, welche ber Sofchirurgus Bernftein zu Jena befaß, fur eine anfehnliche Sums me ertaufen laffen. \*)

Herr Ludwig Thilo, Dr. und Privatlehrer ber Philosophie hierselbst, nahm ben erhaltenen Ruf zur Prosessur ber Philosophie auf ber Universität zu Frankfurt a. b. Q. an und ging Oftern bahin ab. \*\*)

herr Professor Schleiermacher marb, nache bem er einen Ruf zu der Gemeinde U. L. F. in Bremen an die Stelle bes Dr. Wagner erhalten und aus-

<sup>\*)</sup> Intell. Bl. ber Jen. A. L. Z. 1806, (23. Apr.) S. 307. Rat. Beit. 1806. (22. Mai) S. 437 — 438.

<sup>\*\*)</sup> Intell. : Bl. ber J. A. L. Z. 1806. (5. Febr.) S. 117.

gefchlagen, zum orbentlichen Professor ber Theologie ernannt, und ruckte in die theologische Fakultat ein. \*) Darüber liefet man mit Bergnugen folgende Meuge: rungen in ber Berliner Zeitung vom 5. Junins: "Sims mer mehr treten bie Trennungen burch Formulare gurud gegen bie wichtigern Zwecke ber Religion, ber Wiffenichaften, der Jugendbilbung, und bes Gelehrtenvereins. " Die lutherisch e theologische Katultat zu Salle hat ben reformirten Prediger und Prof. Ochletermacher, wels der jest ordentlicher Drof. ber Theologie bafelbit ift, ju ihrem Mitgliede aufgenommen, und auf gleiche Weife ift in Krantfurt a. b. D. ber lutherifche Obertonfift. . Rath Steinbart ordentlicher Prof. der Theologie gewore ben, welches bisher nur Reformirte fenn tonnten, und als solcher zugleich Mitglied ber bortigen theologie fcen Fatultat."

An dem am 26. April 1806 eingetretenen dritten Satularfeste der Universität ju Frankfurt a. d. D. ersnannte deren theologische Fakultät mehrere verdiente Sottesgelehrte, und unter diesen unsern evangelisch, lustherischen Herrn Prof. Bagniß, so gut als den evangelischere formirten Prof. Stange, ju Doktos ren der Theologie.

Sonntags ben 3. Auguft 1806, als an dem hochft erfreulichen Geburtstagsfeste Gr. Maj. unsers allverehreten Königs, wurde ber neu eingerichtete akademische Gottesbienft in der neu ausgeschmuckten Schulkirche vor

<sup>\*)</sup> Jutelf. Bf. der Jen. A. L. Z., 1806, (29. April) 6. 270.

einer überaus zahlreichen Versammlung eröffnet. Der Universitätsprediger Professor Schleiermacher sprach über Rom. 1, 16. von den Absüchten und Gesinnungen des Königs und der Atademie bei dieser Anstalt und von den Pflichten des vor einer akademischen Gemeinde auftretenden christlichen Redners, voll Kraft, Salbung, und dantbaren Andenkens. Wochenbl., 1806, S. 488. 505. — Intell. Bl. der Jen. A. L. Z. 1806, S. 649. — Intell. Bl. der A. L. Z., 1806, S. 894.

Gin vom Staate angeordneter atademifcher Gottese Dienst fand erft feit bem Sahre 1806 fatt; mas fruber geschah, mar freier Bille einzelner Professoren ber Theo. logie. Der Dr. Diemener predigte in den Jahren 1781, 1782 und ferner, im Commer alle brei Wochen, in ber Schultirche, bor einer gablreichen Berfammlung von Studirenden, Professoren und vielen andern Perfonen aus ben gebildeten Standen. - Berr Drofeffor Soleiermacher mard jum atademifchen Prediger berufen, und trat bas Umt am 3. August 1806 an. Dur funf Dal ift er als folder aufgetreten; benn ichon am 20. Oftober erfolgte bie Auflofung der Universitat auf Mapoleon Bonaparte's Befehl, und mit ihr auch diefer religiofen Unftalt, einer in einem vortrefflichen Ginne gedachten und mit großem und verdientem Intereffe von unfern Studirenden aufgenommenen Ginrichtung.

Man wird mit großem Vergnügen und Beifalle bemerten, wie viele nicht nur nügliche, sondern selbst wie manche treffliche Werke in jeder Art der gelehrte Fleiß ber der Lehrer der Friedrichsuniversität in diesen lettverstof, senen zwölf Jahren zu Tage gefördert, und wie sehr sich also die Universität beeisert habe, der gutigen Unterstühung ihres von dem edelsten Eiser für alles Gute bes lebten Wonarchen zu entsprechen, und nicht nur der akademischen Jugend durch ihren Unterricht, in dessen Wethoden und Umfang sich gegen vorige Zeiten unstreistig viel verbessert hat, nühlich zu werden, sondern den wohlbegründeten Ruhm der Universität, als einer Pflezgerinn der Wissenschaften, auch im Auslande zu erhalten. A. I.. Z., 1806, Nr. 312.

Im Genusse ber hohen Königl. Unterstützung und des Glücks, daß alle Lehrstühle mit ausgezeichneten Lehrern besetzt und alle Institute im blühenden Zustande waren, auch die Frequenz der Studirenden bedeutend wuchs, traf sie ein nie geahntes, unverschuldetes, hartes Schicksal. Nach dem im September 1806 ausgebrochenen preußisch, französischen Kriege und dem für Preußen verhängnißvoll unglücklichen 14. Oktober bei Jena und Auerstädt ging am furchtbaren Freitage, dem 17. Oktober, Halle an die französischen Sieger über.

Für die Universität zeigten sich anfangs Aussichten, die so gunftig waren, als sie unter solchen Umftanden nur immer seyn konnten. Am Morgen nach der Einnahme verfügte sich eine Deputation von der Universität, besteshend aus dem zeitigen Prorektor, dem Prof. Maaß, dem Direktor und Geheimerath Schmalz, dem Geheimerath Eberhard, dem Dr. Knapp und dem Prof.

Arorien, ju dem Darfchall Bernabotte, jebigem Ronige von Ochweden, und murbe von demfelben fehr antig aufgenommen. Die Deputation überreichte ihm bas Befuch um feinen Ochus fur bie Univerfitat, und erhielt, auf die humanfte Beife, barüber die gewünschte Buficherung, nicht nur im Allgemeinen, fondern mit ausbrudlicher Ermahnung ber ungeftorten Fortfegung bes Unterrichts und aller Inftitute ber Universitat, ber Gis derhelt fur die Saufer und Wohnungen ber Profefforen, Sicherheit und volliger Erhaltung aller Konde, und Die Erlaubniß, biefe feine Buficherung offentlich bekannt mas den ju burfen. Er felbft biftirte bem, Tages barauf, defhalb nochmals an ihn deputirten Prof. Froriep bie Dauptpuntte einer Orbonnang in die Reder, welche fofort ausgefertigt wurde. Doch ehe diefe aber gedruckt und affie girt werden fonnte, jog am Conntage, bem 19. Oftober, ber frangblifche Raifer Dapoleon Bonaparte felbft in Salle ein. Gine Deputation ber Universitat, befte. bend aus dem Proreftor Daag, Direftor Ochmala, und den Professoren Dr. Anapp, Jatob, und Fro. riep, begab fich ju demfelben, und überreichte ihm ben von dem Marschall Bernabotte ausgestellten Schut. brief, nebft einer Schriftlichen Bitte um beffen Beftatis Er nahm bulbreich bie Deputirten auf, und ente ließ fie mit ben glangenoften Berficherungen feines Oduges und feiner taiferlichen Gnade, mit ber Meugerung, baf er beghalb dem Majorgeneral ber Urmee, bem Marichall Berthier, Die nothigen Befehle ertheilen wolle.

Im Borübergeben und gleichsam scherzend ermasnte er bes im Samburger Rorrespondenten angeführten Ar-

titels, die vorgebliche Studentenbewassiung betreffend. Bekanntlich war, um diese Zeit, von einem der mußigen Menschen, die sich ein Geschäft daraus machen, das Publikum durch grundlose und abgeschmackte Nachrichten zu affen, in den Hamburger Korrespondenten ein Artistet gekommen, nach welchem die hiesigen Studirenden die Absicht gehabt und dem Könige das Anerbieten gesmacht hatten, ein Husarenkorps zu errichten, von dem Könige dies aber verboten sep; dies Historchen war in französische Zeitungen und sogar in den Moniteur übergesgangen. (Voß, Zeiten, 1807, St. 10. S. 390, 406.)

Aber welch ein Bechfel ichon am nachften Morgen! Der Sonnenblick der Raiferl. Gnade war verwandelt in die tiefite Ungnade! Der Prorettor, Prof. Daag, wird gu dem Abjutanten bes Raifers gerufen, um demfelben über die Universitat und besondere über die Ungahl der Studiren. ben nabere Mustunft zu geben. Gleich barauf erschien ber Raiferl. Befehl, "bag bie Universitat von diefem Tage an aufgehoben fen, und bag bie fammtlichen Studirenden, mit Musschluß der gebornen Sallenfer, binnen 24 Stunden Die Stadt verlaffen haben mußten; ein Ereigniß, mit aller Schonung, die bis dahin jedem Site ber Biffen, Schaften ju Theil geworden war, in ftartftem Wiber. fpruche! Alle Gegenvorft flungen und Bitten fur bie Erbaltung einer Unftalt, bie fo große Berdienfte und fo gerechte Unfpruche bat, murden unerhort abgewiesen. Sie fab fich auf einmal aller ihrer Gohne und aller Soffnung jum Bieberaufbluben beraubt. Der Gehale fammeticher Profesioren wurde eingezogen, nur ber Profeffor ber Botanit, Dr. Eurt Oprengel, war aus. genommen, der feinen vollen Gehalt behielt, und auch ber botanische Garten wurde geschüßt.

Bas eigentlich ben frangofischen Raifer zu biefem harten Befehle bewogen habe, ift bis jest nicht ausge-218 Grund biefer Maagregel murbe angegeben, "baß die Lehrer aufruhrerische Odriften ins Dublitum ausgestreuet, und bag ben Ottupirung ber Stadt bie of. fentlichen Borlefungen eingestellt worden maren. res mar vollig unmabr ; letteres nur in fo fern gegrundet, als gerade ju biefer Beit die gewöhnlichen Universitats. ferien eingetreten waren. Scheute vielleicht Dapoleon das Zusammensenn einer so zahlreichen, ihm nicht wohls wollenden, aber ihrem Ronige und Baterlande treu ergebenen Jugend? Um 15. Oftober Abends hatte fich eine Ungabt von Studirenden auf bem Martte verfammelt und ben prafumtiven Gieg burch ein "Es lebe ber Ronig!" gefeiert. Das bofe Gerucht hatte verbreitet, es fey bei bicfer Belegenheit ber Dame bes Raifers Dapa. leon Bonaparte unehrerbietiger Weise genannt wor-Biervon hatte, nach ber allgemeinen Sage, ein frangofischer Sprachlebrer ben Ungeber bei Dapoleon Un jenem Abend hatte biefer auf bem Martte gemacht. von unferm Konige emporend gesprochen und war beghalb von den Studenten der Bache überliefert worben.

In Paris sagte man, Halle habe sich zu patriotisch bewiesen. — Aber sollte zu diesem despotischen Befehl Napoleon's nicht sein Haß gegen die deutschen Unis versitäten viel mitgewirkt haben? denn die Freiheit der Rede und des Gedankens, deren sicherste Zuflucht die Universitäten seit Jahrhunderten gewesen sind, haßte

ber gewaltige Herrscher, und belegte die Gelehrten, welche bie geistige Bildung und die nationale Tugend zu erhale ten strebten, mit Ekelnamen; denn alle Erzeugnisse in dem Bereiche seiner Macht sollten auch die Livrée der Anechtschaft tragen.

Vergleiche hierüber: Die Zeiten, ober Archiv für die neueste Staatengeschichte, von E. D. Boß, vom Jahre 1807, S. 386. — 412., vom J. 1808, S. 91. ff. und 423. ff. — Die Schicksale der Stadt und Universität Halle während des Krieges 1806. — Geschichte der Universität und Stadt Halle im J. 1806 — 1814, S. 26. — Zeit. für die elegante Welt, 1832, S. 2025.

Ein mild leuchtendes Geftirn am Sorizont deutscher Bildung und Gelehrfamkeit entschwand unfern Blicken am 11. Marg 1807, ale ber ehrmurbige Senior unferer Atademie, Joh. Mug. Moffelt, Ronigl. Dreuß. Geheimerath, Dr. und Professor ber Theologie, Direftor bes theologischen Seminariums, in einem Alter von 72 Jahren und 10 Monaten fanft entschlief. Der Staat verlor an ihm ben marmften Patrioten, bie Universität einen ihrer erleuchtetften und frommften Lebrer. 'Wenige Sahre abgerechnet, war Doffelt's thatiges Leben ein halbes Jahrhundert bem Dienst der Atademie und ber Bilbung vieler taufend Studirenden geweihet. nur Gine Stimme über ibn, bag er ju ben gelehrteften, aufgeklarteften und durch Lehre und Beispiel mufterhafteften Gottesgelehrten Deutschland's gehörte. Geine eigne humanistische Bilbung bewahrte ihn vor aller Ginfeitigteit, und er betrachtete und empfahl biefelbe immet als Rundament gur theologifden Gelehrfamteit. Seiner tiefen Gelehrsamkeit ungeachtet blieb er noch in feinem boben Alter fur neue Unfichten empfanglich. 3hm mar bas theologische System tein geschloffenes Ganges, bas feiner Bervolltommnung fabig mare. Ohne burch ben Bechfel ber Dodefufteme bestimmt zu werden, fchritt er beständig mit dem Beitalter fort. Unerschutterlich muthia widersette er fich allen Gingriffen, die man in Glaus bens, und Gewiffensfreiheit zu thun versuchte, wovon er besonders gegen die bald vorübergebende Beriode einer Glaubenstommiffion in bem Preugifden Staate, wo fo Manche ihre Gelbstftandigteit verloren, unvergegliche Beweife ablegte. Bei dem feltenen Berein linguiftifcher, bistorischer, theologischer und literarischer Renntniffe mar er bochft anspruchelos, fern von aller Gitelfeit, und burch. aus gerecht gegen fremdes Berdienft. Dit wenig mil ben Worten erreichte er feinen Zweck viel fcneller als manche Undere mit ihrer lauteften Polemit. Geine feis nen Binte waren hinreichend, verftanden zu werden. Unter den Dannern, welche in den letten 30 Sahren bes vorigen Jahrhunderts an dem allmählichen Musbilden ber neuern Theologie vorzüglichen Untheil hatten, tann er nicht überfeben werden. - Der jegige Ronig von Preugen legte bem verdienstvollen Greife den Charafter eines Beheimerathe bei, und zeichnete ibn bei feiner Anwesenheit in Salle perfonlich als benjenigen Mann aus, bem bie meiften und vorzüglichften Theologen in feinem Stagte ihre gelehrte Bildung verbantten. befeelte bie innigfte Anhanglichteit an bas angeftammte

Regentenhaus, glubenbe Liebe für bas Baterland und beffen Glud und Ruhm. Um fo fcmerglicher traf ibn bas harte Schickfal Preugen's im Jahre 1806, bas'er nur turge Beit überlebte. Der Musbruck des tiefen Grams lag auf feiner Stirn, und immer traten, wenn er fprach, Ehranen in feine Mugen. Som mar nicht beschieden Die Diebergeburt bes unglucflichen Baterlandes ju erle. ben! Gein mehr als 30jabriger vertrauter Ochuler und Freund, ber Rangler Diemeyer, bat ibm ein berrib des Dentmal gestiftet, indem er fein Drivatleben, fein öffentliches Leben und gelehrtes Berdienft murdevoll bargeftellt hat, unter bem Titel: "Leben, Charafter und Berdienfte Joh. Mug. Moffelt's zc., Salle und Berlin, Waisenhausbuchhandlung, 1809", 8.; eine Lebensbefdreibung eines Dannes, ber als Gelehrter und afabe mifcher Lehrer bem gangen, befonders theologifchen, Dublifum unvergeflich ju bleiben verdient.

In diesem Jahre 1807 am 18. Mai, dem zweiten Pfingsteiertage, Morgens 3 Uhr wurden der um die Universität und die Francke'schen Stiftungen so hochver, diente Oberkonsist. Math, Dr. Niemeyer, und noch vier andere vielverdiente und sehr geachtete Manner der Stadt, namentlich der Postdirektor, Geheimerath v. Madeweis, der Landrath v. Wedell, der Rathsmeister Keferstein, und der Major v. Heyden, auf Raiser Napoleon's Befehl, ohne jemals die Ursache davon zu erfahren, warum, fürs erste auf die Mority burg an der Saale gebracht, durften dann noch Ein Wal in ihre Wohnungen gehen, aber um 7 Uhr mußte die Reise angetreten werden, wurden von militärischer Bes

deckung etappenweise escortirt und auf soldatisch einquartirt, nach Frankreich abgeführt. Bei ihrer Ankunft zu Pont, à, Mousson, dem Orte ihrer Verbannung, sagte man ihnen zwar, daß man sie nicht als Geisel, sons dern als solche Personen ansehe, welche Verbindungen geshabt, und die man deswegen von Seiten der französischen Behörden für sehr gefährlich halte. Jedoch hierüber ist man bis jest noch nicht im Klaren. Bei keiner Gelegens heit ist je bestimmt angegeben, oder auch nur angedeutet, weßhalb man eine solche Maaßregel für angemessen und nothig fand.

Ber hatte bamale geabnet, bag eben biefe gewaltfame Begführung des Dr. Diemeyer nach Frantreich in der Sand ber gottlichen Regierung ein Gegen fur Balle, fur die Univerfitat und die France'ichen Stiftungen werden follte? Die Universitat besonders barf es als eine freundliche Lentung ber Borfehung betrachten, daß Miemeyer im Jahre 1807 nach Frankreich uns freiwillig abgeführt wurde, benn fonft wurde berfelbe in biefer fturmbewegten Beit nicht babin gereifet fenn. boch hat diefes fein Schicksal auf mehrfache Weise gur Bieberherstellung erfolgreich und wohlthatig gewirtt. Es gehort wefentlich bagu, bag Diemeyer mit ben Damals in Raffel einflufreichen Mannern in Daris bereits Berhandlungen barüber angefnupft hatte: benn es ift teinem Zweifel unterworfen, daß ohne feine Betanntschaft in Paris, und ohne fein Unfehen bafelbft und bei der neuen Regierung, fo wie ohne feine uners mudliche Thatigfeit und Wirtfamteit, ohne feine Ges wandtheit und die ihm eigenthumliche murdige Sals

tung und kluge Festigkeit hiesige Universität nicht wie, berhergestellt, und die arme Stadt ihres alten Ruh, mes, so wie einer großen Quelle ihres Einsommens beraubt worden ware. Und so wie er zugleich manches Andere aus den damaligen Sturmen der Zeit rettete: eben so hat er, seitdem jene in ein mildes Wehen übergegangen waren, Manches neu begründet, Manches verhütet.

Bor Allem wichtig ift hier die attenmäßige Darftel. lung ber Aufhebung ber Universitat Salle bis jur Bie. berherftellung berfelben, die ber fel. Rangler Diemener in feinen Reifen, Band 4. und 5., und in feinen Beob. achtungen auf einer Deportationereife nad Frankreich im Sabre 1807, in ber zweiten Salfte am Ochluffe, ertheilt. Bas ber Berf. felbft fur die Biedergeburt diefer Unis versitat gefdrieben und gesprochen, ift nur angedeutet. fo wie bas, was er geopfert hat, als er den an ihn fo ehrenvoll' ergangenen Ruf in bas Ronigl. Minifterium ju Berlin, als Chef bes gesammten Ochulwefens, ab. lehnte, um feiner Baterftadt und ben ihm von Rindheit ber fo überaus theuren Stiftungen ju nugen, die feiner Pflege und Obhut vor allen andern bedurften, und um ben Kortgang berfelben auch bei den neuen Behorden burch. aufegen. Daß Diemener, indem er blieb, um für Das, mas er erhalten, auch noch fernerhin zu wirken, ein großes Opfer brachte, verdiente Unerfennung und teis Much hat der treffliche Monarch, dem Die, nen Tabel. mener feine Grunde offen barlegte, in bem bier mits getheilten Rabinettefdreiben ihm volle Gerechtigfeit wis berfahren laffen, und auch nach ber Restauration forte

während burch Beweise toniglicher Buld die Berbienfte eines Mannes anerkannt, der ihm, selbst unter der west, phalischen Regierung, durch seine treue Sorge für Halle redlich gedient hat.

Unter dem 7. December 1807 erhielt der damalige Provektor, Prof. Maaß, ein Schreiben des Intendanten, in welchem er demfelben anzeigte, daß die Regierung zu Kaffel ihn beauftragt habe, den hiefigen Professoren ihren Gehalt vom 1. Oktober an wieder auszugahlen.

In Folge des durch eine unglückliche Wendung des Rrieges herbeigeführten Friedensschlusses zu Tilst, am 9. Julius 1807, tam Halle an das neue Königreich Westphalen, welches Napoleon seinem jüngsten Bruber, Hieronymus Napoleon I., verliehen hatte. Zur Huldigung des neuen Negenten wurden von Seisten unserer Stadt und Universität Deputirte nach Kassel geschiekt. Bon letterer waren Dr. Niemeyer, der am 9. Oktober aus Frankreich, (aus seinem ehrenvollen Eril, wie unser König es nannte,) nach Halle zurücksgekommen war, der Oberbergrath und Prof. Neil, und der Oberbibliothekar und Prof. der Geschichte Voigtel, jest Geheimer Hofrath, erwählt worden.

Um 23. December wurden die Deputirten, Abeliche und Burgerliche ohne Unterschied, jur Audienz beim Könige vorbeschieden. Der König hatte befohlen, die Deputirten ber Universität halle ihm zuerst vorzustellen. Die führten also ben ganzen Chor ber Deputirten, ber

wohl aus ein Paar hundert bestand, an, und an ihrer Spige befand fich unfer Dr. Diemeyer. Diefer legte bem neuen Monarchen in einer furgen, aber fraftvollen, ergreifenden Unrede die Schickfale der Univerfitat ju Salle ans Berg, worauf derfelbe der Deputation unfers Rreis fes auf das bestimmtefte erflarte, bag " Er der Erhal. ter, Befduger, und Wohlthater einer Atademie fenn wolle, die feit ihrem Entftehen im Jahre 1694 fur bas Befte bes Staats gearbeitet und fid, die größten Berdienste um die Wiffenschaften erworben habe. Er werde die Wiffenschaften überall ehren und der turch ben Rrieg bedrangten Stadt auch biefe Quelle ihres Boblftandes wiedergeben." "Satte Diemeyer nicht gewirtt, die Universitat Salle ware nicht wiederhergestellt worden!" Diefes find bie unvergeflichen Borte, welche der Staatsrath von Dohm in Raffel bamale ju unferm herrn Prof. Boig. tel fagte. Bieruber, fo wie uber die großen Berdienfte bes verewigten Ranglers Diemeyer um Salle b.fon. bers, feste balb nach beffen Bollenbung fein Schuler, Freund und Rollege, Berr ic. Professor Boigtel, im hiefigen patriot. Wochenbl., 1828, St. 28. S. 671. -677., ein treffliches und murdevolles Dentmal. - Deh. reres fcon in Bog Zeiten von 1808, St. 1. Januar, 6. 116. — 134.

Ein Schreiben vom Minifter ber Justiz und bes Innern, v. Sim eon, unterm 29. December 1807, machte hierauf bekannt, bag die Vorlesungen auf ber Universität Salle ju Oftern 1808 wiedereröffnet werben follten.

Dr. Niemeyer wurde zur Anerkennung seiner Werdienste zum Kanzler und beständigen Rektor der Universität ernannt, welche Wurde ihm auch dann noch blieb, als Halle dem Preußischen Staate wiedergegeben wurde. Hall patriot. Wochenblatt vom J. 1808, S. 26. 72. Er hatte aus Anhänglichkeit an seine Vaterstadt, an die Universität und die Francke'schen Stiftungen einen höchst ehrenvollen Ruf nach Verlin als Geheimer Staatsrath abgelehnt, und der edle König Friedrich Wilshelm ließ seinen Veweggründen volle Gerechtigkeit wisdersahren.

Unter bem Datum vom 15. Februar 1808 erfchien, als erftes Zeichen bes Wiederauflebens ber hiefigen Unis versitat, im Namen ihres neuen Ranglers und Reftors Dr. Diemener's, fo wie des Atademischen Genats, bas Lettionsverzeichniß fur bas nachfte Salbjahr. findet in demfelben alle Sacher befest, auch Borlefungen über bas Napoleonische Gefegbuch, über bas Staats. recht des Konigreichs Weftphalen und der Staaten bes Rheinischen Bundes angefundigt; vermißt aber manche Damen, die fonft der Universitat jur Bierde gereichten, 3. B. die Namen eines Doffelt, Bolf, Schmalz, Lober, Froriep, Ochleiermacher zc. In ber Borrede ju diesem neuen Lektionsverzeichniß erinnert fich die Universität mit Wehmuth ihrer Trennung von ihrem feitherigen Pfleger und Befchuber, bem Ronige Frie. brich Bilhem III., ber gleichsam ihr zweiter Begrunder war. \*)

<sup>\*)</sup> Nationalzeitung, 1808, G. 261. 262.

Das Biederherftellungefeft ber Universitat wurde am 16. Mai 1808 feierlich begangen. Bu diefer akades mifchen Keierlichkeit hatte ber Rangler und Reftor Dr. Diemener burch einen lateinifchen Unfchlag eingela. Um 10 Uhr begab fich ber akademische Senat une ter Bortragung der Atademischen Insignien in den großen Borfaal, wo er mit einer Symphonie empfangen murbe. Sodann wurde unter Leitung des Mufikbireftore Turf ber 65fte Pfalm nach Reich ardt's Composition und ber erfte Theil einer, auf diese Feierlichkeit vom Profeffor Daag verfagten und von Turt in Dufit gefegten. Cantate aufgeführt. Bierauf hielt Bofrath Ochus eine lateinische Rede, in welcher er die Wohlthaten der voris gen Regierung, die Gerechtigfeit und Gute bes neuen Beherrichers, und bie gerechte hoffnung fur bie Bufunft ermahnte, und mit einer Unrebe an bie Studirenden ichloß. Alsbann wurde ber zweite Theil ber Cantate aufgeführt, worauf bie Promotionen in allen vier Katultaten erfolgten.

In der theologischen ertheilte fie der zeitige Defan berfelben, Berr Rangler Diemener:

bem herrn Geheimerath und Prof. Eberhard, ferner ben brei herren Superintenbenten im Saalfreife:

herrn Ronfift. : Rath Genff,

Bestphal,

, Sofprediger Doblhoff, und endlich

herrn Konfift. Rath und Diretter Rachtigall in Salberfabt.

Die juriftifche, burch herrn. Prof. Woltar:

bem Staaterath und Direktor bes Studienwefens, Berrn v. Muller, ju Raffel.

Die medicinifche, durch herrn Oberbergrath Reil: Berrn Sanert aus Salle.

Die philosophische, burch Berrn Geheimerath Eberharb:

herrn Profeffor Boltar,

- . Oberbergrath Reil,
- Professor Oprengel,
- , Buffe in Frenberg,
- Diet, erftem Inspektor der Lateinischen Schule des Waisenhauses,
- , Marichhausen, Senior bes Collegiums ber Lehrer im Königl. Padagogium, und
- . Dufifdireftor Turt.

Tages barauf, am 17. Mai, singen die seit andert, halb Jahren durch harte Schicksale im Gesolge des Kriesges unterbrochenen Vorlesungen in allen Fakultäten wiesder an. Es sammelte sich nach und nach wieder ein Kreis von Zuhörern in den Lehrsälen, als den Umständen nach zu erwarten war. Im Jahre 1808 zählte man 232 Studirends. Wochenbl. von 1808, S. 299. 305.

— 309. 321. — 329. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z. von 1808, Nr. 43. S. 353.

Bei der Wiedereröffnung der akademischen Borles fungen im Mai 1808 waren folgende Docenten: In der theologischen Fakultat: Knapp, Dies meyer, und Bater;

Extraordinarii: Stange und Bagnis.

Inder juriftifden: Woltar, Konig, und Wehrn, wozu balb noch Bucher aus Marburg tam.

In ber medicinischen: Remme, Reil, Spren, gel, und Sortel;

Extraordinarii: Bergener und Dedel.

In der philosophischen: Eberhard, Rlügel, Rudiger, Tieftrunt, Maaß, Hoffbauer, Gilbert, Ochus sen., Ersch, Steffens, und Boigtel;

Extraordinarii: Bahl, Prange, Boß, Schus

Privatdocenten waren: Starck, Duffer, Senff, Bernstein, Schmieder, Lange, David Schulz, Hegel, Hubner, Buble, Zere, ner, und Bispink.

Der hochverdiente Geheimerath und Senior der theologischen Fakultat, Dr. Roffelt, tiefgebeugt von dem herben Schiekfal des Preußischen Staates und beson, ders seiner geliebten Fridericiana, war bald von dem stillen Gram darüber hinweggenommen worden. — Dr. Bathe, ordentticher Professor der Juristensakultat, starb den 17. Mark 1808.

Mehrere sehr ausgezeichnete Universitätelehrer hatsten in dieser Zwischenzeit Halle verlassen und waren dem Rufe ihres angestammten Königs zu Folge auf die neu errichtete Universität Berlin gegangen, als: der Seh. Justigrath und Direttor der Universität Sch malz, der Geheimerath Bolf, und der Professor und Universitätsprediger Schleiermacher; Prof. Jatob aber nach Charfen, Professor Konopat nach Rostock, und

der Geheimerath Loder erst nach Berlin und von ba nach St. Petersburg; der Prof. Dabelow hatte um seine Entlassung nachgesucht und dieselbe erhalten. Dem Prof. Dr. Froriep war die Stelle eines ordentlichen Lehrers der Chirurgie und Geburtshulfe an der Universität zu Tubingen übertragen worden.

Dem Hofrath Schut, Prof. ber Literaturgeschichte, wurde die durch den Abgang des Geheimeraths Wolf erledigte Professur der Beredtsamkeit und alten Literatur, nebst der Direktion des philologischen Seminars übertragen, dem Prof. Dr. Vater aber die Inspektorstelle bei demselben.

Bu Bibliothetaren bei der Universitätsbibliothet wurden die Professoren Bater und Ersch ernannt.

Der außerordentliche Professor der Philosophie Woß wurde zum ordentlichen Professor des Staatsrechts und der Staatswissenschaften; der außerordentliche Professor der Philosophie Wahl zum ordentlichen Professor der alten und neuen orientalischen Sprachen; der Dr. Senst zum außerordentlichen Professor der Arzeneiges lahrtheit und zum Ausseher der Entbindungsanstalt; der Dr. Bergener ebenfalls zum außerordentlichen Professor der Arzeneigelahrtheit und Demonstrator Votanices; und der Musikdirektor Eurk zum Professor der Musikdirektor

Als der König von Westphalen, Sieronymus Napoleon I., das erste Mal am 24. Mai 1808 nach Salle kam, trat er bei dem Kanzler Niemeyer ab. Die Folgen seiner damals nur kurzen Unwesenheit kundigte der Kanzler Niemeyer dem hallischen Publi-

tum mit folgenden Worten an: Die Universität hat die zuverlässigsten Beweise für die Fortdauer ihrer wissen: schaftlichen Institute durch vorläusige Anweisung bedeutender Summen, unter welchen besonders die medicinischen zugleich so wohlthätig für unsere Stadt senn werden. S. Aug. Herm. Niemeyer's Leben, S. 388. Bochenbl., 1808, S. 337. — 340. und S. 417.

Die westphalische Regierung wies die vormaligen Residenzgebaude zum festen Lokal für das chirurgische Alisnikum unter Herrn Prof., jest Geheimen Medicinalirath Meckel's, und für das Hebammeninstitut unter Prof. Senst's Leitung, so wie zum Lokal für die hies sige Natursorschende Gesellschaft an. In dem vormaligen resormirten Gymnasium richtete der Oberbergrath und Prof. Reil das medicinische Klinikum vortresslich und musterhaft ein.

Die ungluckliche Epoche im Oktober des Jahrs 1806 hob auch den akademischen Sottesdienst auf, der erst vor wenigen Monaten eröffnet und von einem eignen Universitätsprediger, Herrn Prof. Dr. Schleiermascher, besorgt wurde. Letterer ging darauf von Halle weg nach Berlin, (wurde dort als Prediger und Professer angestellt,) und die bisher ungünstigen Umstände erslaubten es noch nicht, den Berlust des sehr geschätzen Mannes zu ersehen. Dieses bewog den Kanzler Niesmeyer, so weit es seine sehr beschränkte Zeit erlaubte, das Unterbrochene wiederherzustellen. Er besorgte zu dem Ende jeden ersten Sonntag des Monats und bei seierlichen Gelegenheiten den akademischen Gottes.

dienst, und zwar, da das vorige Lokal, die Schulkirche, nach dem Ausbruche des Krieges lin ein Magazin verswandelt, zu sehr gelitten hatte, in der Ulrichskirche von 11 bis 12 Uhr. Sonntags den 6. November 1808 wurde von ihm die erste akademische Predigt in der Ulrichskirche gehalten. S. Nieme ver's Drei Predigten bei seirlichen Beranlassungen in der akademischen Kirche gehalten, (Halle 1810,) Erste Predigt, bei der Wiesderroffnung des akademischen Gottesdienstes. — Hall. patriot. Wochenbl., 1808, S. 712. — 713.

## 1809.

Um 6. Januar erlitt hiefige Universitat einen febr Schmerglichen Berluft burch ben Tob eines ihrer gelehr. teften, verdienstvolleften und allgemein verehrten Lehrer, Des Ronigl. : Preuß. Geheimeraths, ordentlichen Profeffors ber Philosophie, Ehrenmitgliedes ber Atademie der Wiffenschaften zu Berlin, Dr. Johann Muguft Eberhard's, alt 70 Sabr; - ein Mann, ber einen chrenvollen Plat in der Reihe berjenigen einnimmt, Die burch Schriftlichen und mundlichen Unterricht vieles gur Bildung ihrer Zeitgenoffen beigetragen haben, wie Dto. fes Mendelsfohn, Leffing, Garve, Beru. falem ic., in der Beit der Morgenrothe ber deutschen Literatur, die Bahn jum Gelbftbenten brachen, und ben aelungenen Berfuch magten, in flaffischer beutscher Sprache über philosophische Gegenftande ju fchreiben, ein febr gewandter Denter, der fich auf dem Gebiete ber angewandten Philosophie große Berdienfte erwarb, um Die Leibnisischen Unfichten wieder in Gang zu bringen.

10

(Tennemann's Grundrif ber Gefch. ber Philosophie, 5te Mufl. , 1829, S. 456. 457.) Er marb ju Salberftebt den 31. August 1738 geboren, tam nach Bollendung feiner atabemifchen Studien in das Saus des preugifchen Staatsminifters Freiherrn von ber Sorft ju Berlin als Erzieher, ward barauf Prediger am Arbeitshaufe gu Berlin, bann Prediger in Charlottenburg, und im Sabre 1778 folgte er bem Rufe als Professor ber Philosophie. an Professor Meier's Stelle, in Salle. - Unter ber achlreichen Menge feiner Schriften erwarb er fich ichon durch fein erftes Wert, die " Neue Apologie des Sofrates", oder "Untersuchung ber Lehre von ber Geligteit ber Beiden", (wovon 1772 bis 1788 drei Auflagen erfchie. nen.) ben Ruhm eines fehr gelehrten Gelbftbenters, ben er in ber Folge burch mehrere Ochriften, besonders burch feine Preisschrift über die Theorie des Empfindens und Dentens, und feine vortreffliche beutsche Synonymit, ein großes Wert (in feche Banden) über bie Synony: mit, - beftatigte; fpaterhin gab er bas mit Recht gefcatte turgere Synonymifche Worterbuch heraus. - Rur; por feinem Tode vollenbete er noch ein mertwurdiges Bert, betitelt: "Geift bes Urdriftenthums, ober Sandbuch der Geschichte der philosophischen Rultur, in Abendgefprachen", (in 3 Banden,) ein unfterbliches Denfmal feines Beiftes und Bergens, gleichsam ein Bermachtniß fur die gebildeten Lefer und Freunde ber Relie gion aus allen Stanben. Diefes Bert bewies, daß er bis jum Ochluffe feines Lebens mit ungeschwachter Beis festraft in feiner Letture und in der Beurtheilung alter und neuer Greigniffe in der Philosophie und ber Literas.

tur fortgeschritten war. — Er verband mit vielem Scharffinn eine große Belesenheit in den Werken der Griechen und Romer, der Englander, Franzosen, Itasifaner, und Deutschen, eine große Klarheit des Borrerags, und eine reine, immer schickliche, und oft, wo es der Stoff erlaubte, auch schone und blubende Schreibart.

Nicht weniger schäßenswerth wie als Gelehrter und Schriftsteller zeigte fich ber Berewigte als Menich und Burger in feinem Privatleben burch treue, biebere Gefinnung, burch feine geiftvolle Beiterfeit und burch feine ausgebreiteten Renntniffe in vielen Wiffenschaften. Gbers hard's Religion war ber Glaube, ber burch die Liebe thas tig ift. Er tannte feine andere als allgemeine Menschens liebe, Dulbfamteit, Ganftmuth, Gefelligfeit, Treue gegen feine Freunde, unerschatterliche Rechtschaffenheit und Baterlandsliebe! Gein schones Leben ward burch ben glucklichften Tob gefront. Im 5. Januar unterhielt er fich noch bis Abends gehn Uhr fehr lebhaft und geifts voll in frangofischer Sprache, die er fertig und ben beften Schriftstellern ber frangofischen Ration murbia fprach und fchrieb, mit einem gebildeten frangofifchen Felbargt, ber bei ihm einquartirt war, über wiffenschaftliche Gegenftande; er begab fich bann jur Rube. Rach einigen Stunden wedte ihn eine Bruftbefchwerbe, die, als eben der herbeigerufene Argt erfchienen mar, fein verdienfts volles Leben endigte. Er gehorte ju ben Wenigen, Die in ben Zeiten des Unglude, fatt ben Duth ju verlies ren, erftartten, und mit ber feften Soffnung auf eine beffere Butunft bier und bort bie brudenbe Wegene wart leichter ertrugen. - 2m 15. Januar murbe ibm

ju Ehren vom Kangler Niemeyer eine ber akademisschen gottesbienstlichen Versammlung angemessene Gesbächtnißpredigt gehalten. S. Dr. Aug. Herm. Niesmeyer's Drei Predigten bei feierlichen Veranlassungen, 1810. Vergl. Hall. patriot. Wochenbl., 1809, St. 11. S. 159. — 171. A. L. Z., 1809, Nr. 20. S. 167. — 168. Nat. Zeitung der Deutschen, 1809, S. 96. — 97. Nicolai's Gedächtnisschrift auf Dr. In. Aug. Eberhard.

Um 29. Mai ftarb ju Raffel ein großer beutscher Dann, Johannes v. Duller, julest Stagterath und Generaldirektor bes offentlichen Unterrichts im Ro. nigreiche Westphalen, geb. zu Ochaffhausen ben 3. Januar 1752. Auch unsere Universität schloß sich an die allgemeine Landestrauer; fie verlor in ihm ihren Ruras tor, fo wie Deutschland unftreitig einen ber bedeutend. ften Belehrten, welchem insonderheit feine Befchichte der Schweig die Unfterblichkeit fichert. Er war voll eifrigen Willens, auch uns wieder zu bem alten flor gu verhelfen. Unfere Universitat feierte fein Undenten barch eine eigene vom Profeffor ber Beredtfamteit, Sofrath. Odus, abgefaßte Dentschrift: Memoriam Joannis Mülleri - civibus commendat Academia Fridericiana Halensis, 32 S., 4. S. Mat. Beit., 1809, ©.481. - 488. A. L. Z., 1809, Nr. 182. ©. 484. - 485. Sall. patriot. Wochenbl., 1809, S. 360. - 361.

An die Stelle des im September 1809 nach Ronigsberg abgegangenen Prof. Dr. Vater ward herr. Prof. (jest Geheimer Hofrath) Boigtel, neben Prof. Erich, jum Oberbibliothetar der Universitatsbibliothet ernannt. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1810, S. 49.

Herr David Schulz aus Riederschlesten, ber im Jahre 1806 nach Bertheidigung seiner Dissertatio: De Cyropaediae epilogo Xenophonti abjudicando, sich hierselbst habilitirte und bisher außerordentlicher Prof. der Theologie und Philosophie auf hiesiger Universität war, (A. L. Z., 1810, Nr. 10. S. 79.,) folgte jest einem Ruf auf die Universität Frankfurt a. d. D., von wo er aber im Jahre 1811 nach Breslau wieder abging. In ihm verlor Halle einen sehr tüchtigen Docenten. Zu Breslau wirkt jest derselbe als erster Professor der evans gelisch: theologischen Fakultät und Konsist. Rath allges mein geachtet und segensreich, und leuchtet hell als ein tapferer Borkämpfer für christliche Glaubens: und Lehrsfreiheit.

Die Verordnung, daß von den Universitätslehrern ferner teine der bisherigen Shrenbenennungen und Tituslaturen mehr, sondern bloß der Professortitel gebraucht werden sollte, wurde auch hier wie auf allen übrigen Universitäten des Königreichs Westphalen bekannt gesmacht. Nat. Zeitung der Deutschen, 1809, S. 983.

Nach dem über die Universitäten Westphalen's gefallenen Loose wurden durch das Königl. Defret, datirt:
Paris, vom 10. December 1809, die beiden Landesunis
versitäten helmstädt (gestiftet 1576) und Rinteln
(gestiftet 1621) aufgehoben, desgleichen das Padagos
gium zu Kloster, Berge bei Magdeburg und das Seminarium zu Riddagshausen bei Braunschweig. Nur Gbt:
tingen, (gestiftet 1735,) halle, (gestiftet 1694,) und

Marburg, (gestistet 1527,) sollten fernerhin bestehen; mit den genannten dreien wurden die aufgehobenen ver, einigt. Auch die Revenuen des Padagogiums zu Rlosster. Berge und des Seminars zu Riddagshausen wurden mit den drei Universitäten vereinigt. S. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1810, Nr. 11. S. 81.

Es ware wohl zu wunschen gewesen, daß der junge Staat Rrafte und Hulfsmittel genug gehabt hatte, die alten ehrwurdigen Sige der Wissenschaften, die sich so lange schon entschiedene Verdienste um die Forderung aller Theile der Gelehrsamkeit erworben hatten, und aus welchen so viele treffliche Manner hervorgegangen sind, zu erhalten. Die Verminderung der Universitäten im Königreiche Westphalen war für die unsrige, die von allen am meisten gelitten hatte, von wohlthätigen Folgen. Erst seitdem wurde es dem jungen und kleinen Staate möglich, die bis dahin sehr getheilten Einkunste zur Erhaltung der Universitäten zu Göttingen, Halle, und Marburg zu koncentriren.

## 1810.

Zuvorderst erhielt unsere Universität an gelehrten Mannern in den verschiedenen Fachern einen bedeu, tenden Zuwachs. Unter den Gelehrten von Ruf und anerkannten Verdiensten, welche zu Folge des Königl. Dekrets vom 9. Februar 1810 hierher versetzt wurden, waren nach der Folge der Fakultaten:

Als ordentlicher Professor der Theologie Berr Dr. Bul. Ang. Begicheider, bisher Professor in Rinteln; und als außerordentlicher, besonders für

das Kach: ber morgentanbischen Sprachen, der ber tannte Orientalist, Herr Dr. Wilh. Gefenius, jehiger Konfist. Math und Dr. Theologiae, bis dahin Professor am Symnastum zu Heiligenstadt.

Die juristische Fakultat erhielt in herrn Geheimen Justizrath Dr. Friedrich August Schmelzer, aus Helmstädt, welcher schon ein Mal einen ehren-vollen Ruf nach Halle hatte, und in herrn Prof. Dr. Joh. Chr. Salchow, bisher Prof. in Jena, besonders für das Kriminalfach berufen, einen wichtigen Zuwachs.

Hofrath Dr. A. F. Molde, bisher Direktor des Collegii medici ju Braunschweig und Leibarze des Herzogs, vorher Professor zu Rostock, kam Oftern 1810 nach Halle, und eröffnete Michaelis seine Borlesungen mit vielem Beifall.

In die philosophische Kakultat traten ein die Hofrathe und Professoren Dr. Paul Jatob Bruns und Dr. Joh. Friedr. Pfaff, Beibe vorher in Belmstädt.

Im September 1810 wurden die hiefigen Privats bocenten, Dr. Joh. Friedr. Chr. Duffer, prakseischer Arzt, Dr. Rudolph Gotthold Rath, Konvettor am Lutherischen Symnasium, später Rettor an der Hauptschule auf dem Waisenhause, und Dr. Wilhelm Lange, Lehrer am Lutherischen Symnasium, späterhin Lehrer an der hiefigen Hauptschule, zu außerordentlichen Professoren ernannt, Ersterer bei der medicinischen, Legitere bei der philosophischen Fakultat.

-

Unter bem Defanat bes Prof. Klugel promos virte Ernst Friedrich Germar aus dem Schons burgischen, Diss. Bombycum species in nova genera distributas sistens. Balb nachher trat herr Dr. Gersmar eine gelehrte naturhistorische, besonders entomos logische, Reise nach Dalmatien an, und nach derselben habilitirte er sich hierselbst als Privatdocent.

So wurde feit Oftern 1810 unserer Universität fast in allen Fächern durch geschickte und berühmte Lehrer ein neues Leben gegeben.

Der Zuwachs an Studirenden ist zu Ostern und Michaelis sehr bedeutend gewesen, zusammen nahe an 200, worunter etwa ein Drittheil Ausländer. Es verdiente Ausmerksamkeit, daß, — nachdem Preußen einen Beweis einer höchst liberalen Gesinnunz durch Aushebung des Schuls und Universitätsbannes geges ben hatte, — auch die westphälischen Landeskinder nicht gezwungen wurden, eine westphälische Universität zu besuchen. Anstalten, welche sich selbst empsehlen, bes dürsen keines Zwangsprivilegiums; und wenn sie des Zutrauens der Staatsbürger nicht würdig sind, so wäre es Ungerechtigkeit, irgend jemanden dahin nöthigen zu wollen.

Die Freitische und Stipendien der aufgehobenen Lehranstalten wurden zum Theil, so wie ein Theil der Bibliotheken, hierher verpflanze. Siehe Intell. Bl. der Jen. A. L. Z. von 1810, Nr. 25. S. 203. Hall. patriot. Wochenbl., 1810, St. 22. S. 338. — 344.

Die Regierung that alles, um bie hiefige Univerfitat, nach ihrem harten Kalle, wieber au heben. Der

vereinte Eifer bes Ministers Grafen v. Bolfrabt und bes Staatsraths Barons v. Leist \*) suchten alle sich entaggenstellende Schwierigkeiten zu heben.

Den öffentlichen Instituten, ber Bibliothet, ben Rabinetten, den Medicinalanstalten war nicht nur nichts entzogen, sondern die Fonds waren bei mehrern vers mehrt, bei einigen verdoppelt. Der botanische Garten hat ein neues Gewächshaus, so wie eine Vermehrung des jährlichen Fonds erhalten; der Prof. Eurt Sprens gel hat einen ansehnlichen auswärtigen Ruf ausgesschlagen, um sich jenes ausgezeichneten Instituts ferner mit dem bisherigen Eiser anzunehmen.

Die Seminarien gingen unter ber Leitung ber DD. Rnapp, Miemeyer, und Bagnig, und des hoferaths Schug fort, und es fonnten nicht alle, die baran Theil nehmen wollten, aufgenommen werden.

Die Einkunfte für die Institute der Universität waren durch die Gründung eines Studienfonds aus den aufgehobenen Universitäten und Schulen gesichert; sie beliefen sich jährlich auf 50,700 Franken, und der Sastarienetat, welchen der Königl. Schat bezahlte, auf

Der Baron v. Leift, erst Prof. ber Nechte in Göttingen, bann Staatsrath und Generalstudiendirektor in Rassel, bann Hofrath in Ilefeld, und seit 1829 Justizkanzleis direktor in Stade, dieser so einsichtspolle als humane Mann, erwarh sich gleichgerechte Ansprücke auf die Dankbarkeit der bestehenden, wie der aufgehobenen Lehrs anstalten, und namentlich der hiesigen Universität und Francke'ne Stiftungen. Hall. patriot. Wochenbl., 1810, S. 340. A. L. Z., 1824, Nr. 43. S. 348.

106,304 Franken, in Summe 42,777 Athle. — Hall. patriot. Wochenbl., 1810, S. 337. — 344. Mat.: 3eit., 1810, S. 242. 300. 633. 955.

Am 15. August 1810 promovirte Berr Mug. Albr. Medel aus Salle; (ein Sohn des lettverftorbenen und Bruber des hiefigen herrn Prof. , jest Geheimen De. dicinalrathe Medel): Diss. De genitalium et intestinorum analogia. - Um 16. August, Berr Aug. fr. Flatow aus ber Udermart: Diss. De aquae frigidae usu in Scarlatina. - 2m 8. September, Br. fr. K. E. Ziepel aus Magbeburg: Diss. De processu organico reunionem vulnerum efficiente. -Im 8. September, Berr Bilh. Berm. Diemeyer aus halle, (altefter Sohn unfers hrn. Kanglers): Diss. De origine paris quinti nervorum cerebri, Pars hi-Der theoretische Theil erichien balb barauf. storica. und wurde mit bem erftern als Monographie über biefen Gegenstand, von zwei Rupfertafeln begleitet, ausgegeben, in ber Buchhandlung bes hiefigen Baifenhau. ſes, 1812. (A. L. Z., 1812, Nr. 67. S. 531. A. L. Z., 1812, Nr. 170. S. 505. - 508.) Der Berf. machte hierauf, nach einem fechemonatlichen Aufenthalt ju Bien, eine Reife burch Stalien und Frankreich, um die bortigen medicinischen Unftalten tennen ju lernen. -Im 9. September, herr Joh. Mug. Ochramm aus Degan: Diss. De gangliorum structura. - Bei ber Promotion ber vier Lettgenannten legte Berr Oberberge rath Reil fein Lehramt auf hiefiger Univerfitat in einer geistvollen Redg nieder, die teiner ber Unwefenden, ber feinen Verluft zu murbigen vermochte, ohne Ruhrung gehört haben wird.

Der Verlust der an das Königreich Westphalen absgetretenen Hochschule zu Halle wurde im Jahre 1809 durch die Errichtung einer neuen Universität zu Berlin ersest. Dahin war von hiesiger Universität ihr voriger Direktor, der Seheime Justizrath und Prof. Dr. Theo, dor Schmalz gegangen. Er ward der erste Prosessor, welcher für die Universität Berlin bei ihrer Gründung ernannt wurde, und auch der erste Rektor derselben. Dahin wurde 1810 auch der hiesige berühmte Arzt, der Oberbergrath und Prof. Reil, berusen; er nahm, nach erhaltener sehr ehrenvollen Dimission, diesen Rus an. Die von ihm hierselbst errichtete Badeanstalt wollte er auch serner noch dirigiren, indem er Ersaubnis erhalten, im Sommer zwei Monate lang während der Badezeit sich in Halle auszuhalten.

Einem Rufe an die Universität zu Berlin folgten 1810 auch der Prof. der Arzeneigelahrtheit Dr. Joh. Hortel, und Dr. Joh. G. Bernstein als Mitglied bes Obertollegii medici. A. L. Z., 1810, Nr. 147.

In diesem Jahre 1810, am 18. Marz, starb in seinem 66. Jahre zu Berlin Dr. Ernst Ferdinand Rlein, Königl. Preuß. Geheimer Tribunalsrath, Ritzter der dritten Klasse des Königl. großen rothen Ablersordens, und Mitglied der Königl. Atademie der Wissens schans, und Dritglied der Königl. Atademie der Wissens schaften. Er war zu Breslau den 3. September 1744 geboren, und hat dem Preuß. Staate 43 Jahr in verschiedenen Aemtern mit Auszeichnung gedient. Vorzügzlich merkwürdig ist sein Antheil an der Verfertigung des

preug. Gefegbuches, wobei er ber thatigfte Behalfe bes mvergeflichen Suares mar. - 2m 4. Gept. 1791 ftarb hierfelbft ber beruhmte große Rechtsgelehrte, bet Geheime Juftigrath Dr. Rettelbladt; in beffen Stelle als Direttor und Orbinarius ber Juriftenfatultat und erfter ordentlicher Professor der Rechte tam Rlein, bisher Rammergerichterath ju Berlin, trat Oftern 1792 biefes fein Amt an, und trug vieles jur Musbilbung ber Gefchaftsmanner bes In : und Muslandes bei. -Jahre 1800 fehrte et, ernannt jum Mitgliebe bes hoch ften Gerichtshofes, von Salle nach Berlin gurud. Bei der neuen Organisation ber Staatsverfaffung im Jahre 1809 wurde ihm als Geheimen Oberjuftigrath ber Bortrag im Sache ber Gefetgebung bet bem Juftigminifter rinm anvertraut, wo er nur turge Beit feine umfaffens den Renntniffe und feine gereiften Erfahrungen gum Bohl des Staats anwenden fonnte. Des Ronigs Majeftat erfannten fein Berdienft durch die Berleihung ber brits ten Rlaffe des rothen Adlerordens auf eine unzweifel. Durch feine Unnalen ber Rechts: hafte Art an. gelehrsamteit und burch feine Ochriften im Sache ber Rriminaljuftig ftiftete Rlein fich bei ben Dachtommen ein bleibendes Dentmal. - 3m Jahre 1806 fchrieb er fein eignes Leben zu bem von Lowe verferrigten Anpferftiche; eine Gelbstbiographie, worin ber Ber: faffer die Gigenthumlichteiten feiner traftvollen Geele und feines reinen Gemuthe auf eine fehr anziehende Urt darftellt.

2m Grabe biefes fo verbienftvollen Mannes tonnteber Geheimerath Delbradt, einer ber Bermanbten bes Berftorbenen, in voller Wahrheit rühmen, so wie zur gleich mit zuversichtlicher Hoffnung aussprechen: "Der Wollendete hat gewirkt als Muster der Berufstreue und der Selbstverläugnung; in die Sorge für den Staat und in die Liebe zum Baterlande seizte er das gemeinsame Ziel unermüdeter Bestrebungen. Sein Name wird von mehr als Einem Geschlechte mit Verehrung genannt werden, so lange Preußen's Gesetzebung, namentlich die Theile, welche Leben und Tod näher angehen, als Gesgenstände der Untersuchung gelten; seine Einsicht wird ferner Manner leiten, sein Vorbild wird Jünglinge befeuern."

Mehreres in der N. Berl. Monatsschrift von Biester, 1810, Junius, S. 345. — 356. Hall. patriot.
Wochenbl., 1810, St. 13., S. 193. — 196. Nat.,
Zeit. der Deutschen, 1810, S. 319. — 322. Schles.
Provinzialbl., 1810, Julius, Nr. 3.

## 1811.

Durch ein Königl. Defret vom 16. Junius ward ber außerordentliche Prof. Herr Dr. Gefenius, nach Ablehnung eines vortheilhaften Rufes auf die neue Universität zu Breslau, mit einer Sehaltsvermehrung von 1000 Franken zum vierten ordentlichen Professor der Theologie ernannt.

Die theologische Fakultat hat den um biblissche und orientalische Literatur so verdienten Prof. Ciche horn in Gottingen im J. 1811 jum Doktor der Theologie ernannt.

In ber juriftischen Fatultat promovirte am 21. September herr Friedrich Anton Niemeyer aus halle, (zweiter Sohn unsers herrn Ranzlers): Diss. De Transmissione Theodosiana. P. I. Am 2. Ottos ber erwarb er sich Facultatem legendi durch Bertheidis gung des zweiten Theils.

Unter dem Dekanat des Herrn Prof. Pfaff pros movirten: Herr E. B. Wachsmuth aus dem Magdes burgischen: Diss. Sistens comparationem grammaticam linguae gallicae et italicae cum matre latina; Herr E. B. Referstein aus Halle, vorher Mitsglied des phisologischen Seminars: Diss. De bello sociali, P. I.

Bum Beweise der Achtung gegen die gelehrten Kenntsniffe und Beschäftigungen eines der gelesensten Schriftssteller ertheilte die Fakultat dem in Halle privatistrens den Herrn August Lafontaine die Doktorwarde. A. L. Z., 1812, Nr. 67.

Im Monat Junius 1811 wurde die klinische Schule der Chirurgie und Augenheilkunde von dem zeitigen Die rektor derselben, dem Herrn Prof. Dzondi, eröffnet, nachdem sie kurz vor dem Abgange des Oberbergraths Reil nach Berlin von den medicinischen und geburtse hülflichen Anstalten, mit welchen sie sonst unter ihm ein Ganzes ausgemacht hatte, geschieden worden war. Sie wurde in das hintergebäude der Residenz verlegt. Mehr sehe man in der A. L. Z., 1815, Nr. 91. Hall. patriot. Wochenbl., 1811, S. 446.

Der Ronigl. Staatsrath und General Studiens, birettor, Freiherr v. Leift, war vom 9. bis 16. Sept.

1811 hier, um sich durch eigne Anschauung mit der ganzen dußern und innern Verfassung der Hochschule und ihrer Institute, so wie auch mit den andern Lehranstalten hierselbst und mit dem Personal derselben, genau bestannt zu machen. Er hat volle acht Tage lang mit selstenem Eifer, fast unglaublicher Thätigkeit, und einem für die hiesigen gelehrten Anstalten sehr schmeichelhaften Instersse die Angelegenheiten der Universität, die Institute derselben, besonders aber das Waisenhaus und Padas angium untersucht.

Berr Dr. Benrichs Steffens, feit 1804 auf ber hiesigen Universität ordentlicher Professor im Fache der Naturwissenschaften, besonders der Mineralogie, folgte einem im Julius 1811 erhaltenen Rufe als Prosfessor der Physit an der neuen Universität zu Breslau;

pon ba ging er im Jahre 1832 nach Berlin.

Bu Michaelis ging ber Professor ber Physit und Chemie, Dr. Lubwig Wilhelm Gilbert, in dieser Eigenschaft an die Universität zu Leipzig. Seine Stelle an unserer Universität zu ersehen, wurde der bisherige Prof. ber Physit und Chemie zu Beidelberg, herr Dr. C. W. G. Kastner, nach halle berufen, der auch gleich nach Oftern 1812 seine Vorlesungen hierselbst eröffnete. A. L. Z., 1812, Nr. 45. S. 359.

## 1812.

Am 4. August 1812 verlor durch den Tod die hies fige Universität einen ihrer berühmtesten Lehrer, Georg Simon Klügel, im 78sten Jahre seines Alters. Er war zu Hamburg am 19. August 1789 geboren. Bon 1767

1767 bis 1787 mar er Prof. der Mathematif ju Selm. ftabt. In die Stelle bes verftorbenen Sofrathe und Prof. Rarften murbe er nach Salle berufen und trat Offern 1788 fein Lehramt bier an. Gleich feine erfte, noch jest geschätte Promotionsschrift über die Parallelen : Theorie zeigte ihn als einen scharffinnigen prufenden und gelehr, ten Mathematiter, und erwarb ihm feine frubere Lebr. ftelle in Belmftabt. In feiner Unalptifchen Erigo. nometrie hat er manches neu bargeftellt. Doch große. res Berdienft hat er burch feine Unalytifche Dioptrif. Durch biefen lichtvollen Lehrbegriff hat er nicht bloß bem Mathematiter das verwickelte Studium diefer Wiffenschaft. fondern auch dem optischen Runftler die fichere Musubung feiner Runft erleichtert. - Geine Encyclopabie. ein lehrreiches und nicht ichwer geschriebenes Wert über alle gemeinnütigen Renntniffe, verherrlicht feinen Das Er hat burch biefelbe eine allgemein fagliche Dar. men. ftellung eines Theils berjenigen Biffenschaften gegeben, welche jeden gebildeten Beltburger intereffiren, und ba. durch ein großes und bleibendes Berdienft fich erwors ben. - Gein lettes Wert ift das Dathematifche Borterbuch. Der Reichthum ber Materien, Die bier aus gablreichen Quellen gusammengestelle find, und jugleich die fich gleichbleibende felbftfandige Grundlichfeit, Pracifion und Ochonheit in ber Entwickelung und Darftellung erregten Bewunderung. -Mußer Diefem größern Berte hat er noch eine Menge einzelner Abhand, lungen geschrieben. - Diesem achtungswürdigen Manne hat der Kangler Diemener ein fehr ehrendes Dentmal im hiefigen Patriot. Wochenbl. vom Jahre 1812, S. 561.

— 565., geset, wie auch in seiner Gedachtnifpredigt auf benselben. S. Dr. Niemeyer's Atademische Prestigten und Reben, Nr. 8., und A.L. Z., 1812, Nr. 200. S. 751. — 752.

2m 24. Marg bes Jahrs 1812 ftarb ber große Theologe, Dr. Johann Satob Griesbach, Beri gogl. Sachf. Beim. Geh. Rirchenrath und erfter Prof. der Theologie auf der Universitat ju Jena, geb. ju Bute bach im Beffendarmftabtifchen 1743. Unter Dr. Gem = ter's Borfige, (welchem er unter allen feinen Lehrern am meiften verdantte,) vertheidigte er feine Diss.: Loci theologici e Leone M. collecti, wurde 1768 Magis fter, 1771 Privatdocent, und 1773 außerorbentlicher Prof. der Theologie hierfelbst. Er erhielt gleich anfange tich großen Beifall. 1775 folgte er einem Rufe als brit. eer orbentlicher Prof. ber Theologie. Die Universitat Sena hatte bas Glud, biefen großen Gelehrten bis ans Ende feines verdienftvollen Lebens ju behalten, ob er gleich febr vortheilhafte Untrage nach Gottingen, Salle, Leipzig 2c. erhielt. Salle fonnte feinen Weggang nicht verschmerzen und bemuhte fich, wiewohl vergebens, ihn bierher jurudaugiehen. Die A.L. Z. hat feine großen Berdienfte murdig bargeftellt, Jahrg. 1812, Nr. 93. S. 739. - 744. Umftanblicher ift biefes gefchehen in ben "Zeitgenoffen", Bb. 1. S. 8., (1829) S. 3. -64.

Am 18. Marz vertheidigte pro licentia legendi Dr. J. T. Nate, Lehrer am Königl. Padagogium, mit seinem Respondenten, J. Fr. Jakob, aus Halle, Mits glied des philolog. Seminars: Schedas criticas, besons ders mit Veziehung auf die Plejas Tragicorum graecorum. Am 21. April vertheibigte zu gleichem Zwecke Dr. Johann Boigt, ebenfalls Lehrer am Konigl. Pada: gogium, mit seinem Respondenten, F. A. C. Seibel, Mitglied bes philolog. Seminars, seine Diss.: De Gregorio Septimo.

Am 21. Mai vertheibigte J. Ph. C. Schops, (darauf Lehrer zu Gumbinnen, in seiner Hausthur durch ben Blig erschlagen,) ben zweiten Theil der Diss. des Dr. Keferstein: De bello Marsico, wodurch sich Letterer die Licentiam legendi erwarb.

Am 11. Julius ward Andreas Rudolph Koh; ler, Abjunkt des Hallschen Stadtministerii und Ober; inspektor der Deutschen Schulen des Waisenhauses, nach eingereichter Abhandlung: De vaticiniis, zum Doktor der Philosophie promovirt.

Am 25. August erwarb sich Dr. B. C. A. Drus, mann, Lehrer am Königl. Padagogium, durch Bersteidigung seiner Diss.: De Tyrannis Graecorum, mit seinem Respondenten, Carl Bilte, aus Halle, Mitsglied bes philolog. Seminars, das Recht zu öffentlichen Borlesungen.

Bu gleichem Zwecke vertheidigte am 1. September Dr. J. T. Janicke mit seinem Respondenten, B. T. L. Münnich, seine Diss.: De facultate, mentem a rebus abstrahendi.

Hr. Dr. Philos. und Privatdoc. 2c., E. C. Schmie, ber ging 1812 als Schulvorsteher und Prof. nach Kassel.

Im September tehrte unfer herr Prof. (jest Geheimer Medicinalrath) Medel von feiner, besonders mit Rudficht auf vergleichende Unatomie, in Begleitung bes Dr. Medic. et Chirurg., Apoftolo Arfaty, uns ternommenen Reife nach Stallen, ju uns juruck.

Unsere, durch mehrere katholische Klofterbiblio, theten, das Vorzüglichste aus Klofter, Berge, und mehrere Sendungen aus helmstadt bedeutend versmehrte Universitätsbibliothet hat durch Anles legung einer Galerie, so wie durch die bei dieser Gelegenheit vorgenommene Umstellung mancher Fächer, nicht wenig an Bequemlichteit für den Gebrauch gewonnen.

Auch ber physikalische, aftronomische, und mathematische Apparat find durch Sendungen aus helmstädt neuerlich vermehrt worden.

## 1813.

Die Zahl ber Studirenden in Halle belief sich 1812 bis 1813 im Wintersemester auf 334, unter welchen 216 Theologen, Philologen, und Philosophen, 78 Justisten und Kameralisten, und 37 Mediciner und Chisturgen 20.; 206 Inlander, 128 Ausländer, 48 aus Preußen, 24 aus Anhalt, 15 aus Sachsen 20. Bertisner Zeitung, 1813, vom 11. März, St. 30.

Nach dem Ausbruche des Krieges mit Preußen im Februar 1813 wurden die Studirenden, die jenem Staate angehörten, von hier nach Hause gerusen, und sie eilten unter die Fahnen ihres allgeliebten Königs. Dieses konnte nicht verhindert werden. Freilich schlossen sich zugleich auch mehrere westphälische Unterthanen an jene an, und gingen zu dem preußischen Geere über; ein Patriotismus, der den westphälischen Behörden allerz dings nicht gefallen konnte, und welcher Anlaß zu uns

fculbigem Berdacht gegen Lehrer gab, fo fehr fich auch biefe aller Einmischung ganglich enthalten hatten.

Raifer-Dapoleon, ber auf feiner Reife von Dage beburg nach Dresben am 13. Julius Abends fpat bei Salle antam, hielt vor bem Leipziger Thore mahrend bes Bechfels ber Pferbe an. Den gangen Tag hatten Die Deputirten ber Stadt und ber Univerfitat feiner bas felbft geharrt. Boll Born und Ingrimm fpruhte er, wie eine Furie, hier aus feinem Bagen gegen die Abgeord, neten Tod und Berberben über Salle in Befdulbigungen und Drohungen aus, die nie harter feyn tonnten. Die erwiesene, nie begangene Berbrechen: "Schießen der Bur, ger auf frangofifche Golbaten", follten unwiderruflich mit bem Tode mehrerer Burger gerochen, es follten vier Mils lionen Franken Kontribution gezahlt, 15000 Dann bier einquartirt, ober bie verruchte Stadt follte an vier Eden angesteckt und niebergebrannt werben! Die Universitat nannte er ben Gig ber Unruhe, aus lanter Mitgliebern bes Tugenbbundes bestehend! Die Ochulfnaben, die er fcon ein Dal fortgejagt, hatten bei ben Preugen Dienfte genommen! Gein Bruder habe einen Schlechten Streich gemacht, baf er bie Universitat wiederhergestellt habe! Sie habe aufgehort, ju fenn! Die Schultnaben follten nach allen Binden gerftreut werden! "Ich werde bie Lehrer eurer Universitat fortjagen! Je les chasserai tous!" Schredlicher tonnte ber Schredliche gegen uns fere Stadt und Universitat fich nicht außern. Reine Ent. iculbigung, teine Bitten murben angehort. Der furcht. bare Dachthaber fuhr unter biefen Schrecklichen Drohuns gen in feinem Grimm babin. Sall. Wochenbl., 1828, €. 45. - 50.



So schredlich nun auch diese Drohungen lauteten, so verschollen sie doch fast unbeachtet, oder machten wenigstens nicht den Eindruck, den man hatte erwarten sollen. Die Ahnung einer baldigen Erlosung vom fremden Joch hatte aller Preußen Brust mit Hoffnung und Mutherfüllt.

Durch ein königl. westphalisches Dekret, Rassel vom 15. Julius, mußte die Universität Halle jum zweisten Male das traurige Schickfal erfahren, von Naposteom aufgehoben zu werden, angeblich, wegen nicht ans gemessenen Geistes, welchen mehrere Lehrer und die Studirenden zu Halle während des Ausenthaltes des Feindes hierselbst an den Tag gelegt hatten".

Dem Detret zu Folge, das am 19. Julius hier anstam, wurden gleich nach der Publikation desselben sammts liche Vorlesungen eingestellt. Die Güter und Einkunfte der Universität sollten zum Besten der übrigen Landess universitäten ze. verwendet werden, alle Insignien sollsten nach Kassel geschafft werden ze.

Der Akademische Senat fügte sich auch, bei geheis mer hoffnung eines baldigen Besserwerdens, und antwortete dem Minister turz und gut: "Man hat uns nicht gehort und ohne Schulb und Necht gerichtet!"

Die Lehrer ber Universität wurden auf halbe Bes soldung gesetht, mit dem Versprechen, auf andere wests phalische Universitäten versetzt zu werden. Die Universsitätsbibliothek wurde verstegelt.

Doch, von den ausgesprochenen Drohungen mehr zu erfüllen, vermochte der ergrimmte Zwangsherrscher nicht. Das Walten einer habern Macht, die rachende Nemesis,

welche noch von keinem Despoten von der Erde verscheucht werden konnte, ereilte nun den Furchtbaren selbst, schlug ihn bei Leipzig, entthronte ihn in seinem Kaiserreich und schiefte ihn gefangen, als einen Verbannten, zur lebens, länglichen 216. und Einsperrung auf die Felseninsel St. Helena, wo derselbe auch den 5. Mai 1821 starb und auch begraben wurde.

Bekanntlich hatte Napoleon, als er Raifer ges worden war, den Dom zu St. Denis wieder ausbefsfern, in der Mitte des hohen Chors eine glanzende Mars morkapelle für sich und seine Dynastie errichten lassen, ohne zu ahnen, daß er der Ansang und das Ende ders selben seyn und auf einer einsamen Insel als ein Verbannster und streng Beobachteter ein prachtloses Grab sinden würde. (Niemeyer's Deportationsreise.)

Jene Unglucksperiode, wo der Strom des Krieges die Grundfesten der Staaten durchspulte, das Baterland gerriß und des besten Königs Herz mit Schmerz erfüllte, war nun vollendet, und mithin schwand auch der über Halle ausgesprochene Bann als ein leeres Schreckens: phantom.

Der große, folgenreiche Sieg der Verbündeten bei Leipzig gab, wie dem Schicksale Deutschland's überhaupt, so auch insbesondere dem unserer Stadt und Universität eine ganz andere Wendung, und rettete beide von ihrem Untergange. Erfolgte aber diese große Begebenheit nur 2 bis 3 Monat später, so waren die meisten Lehrer zu andern, zum Theil schon entschiedenen Bestimmungen abgegangen, und das Eigenthum der Universität au Büchern, Sammlungen 20. war zerstreut und vereheilt.

Diefes Alles war bereits befretirt; bann murbe, felbit bit einer gunftigen, aber fpatern Benbung bes Schickfals, ber Preuß. Staat große Schwierigfeiten gefunden haben, alles fo Aufgelofete wieder aufzurichten. Best aber waren noch alle Lehrer und alles Eigenthum beifammen. aus ben Feffeln einer fremden Bewaltherrichaft tamen wir wiederum an unfern rechtmäßigen Beherricher, unter ben fanften Bepter unfere allgeliebten und verehrten Ros nige Friedrich Wilhelm's III. jurud. Diefer gerechte und edle Monarch batte, wiewohl er indeffen gum Erfat für Salle die neue Universitat Berlin gegrundet, aus bochfteigener Bewegung die Wiederherftellung der Unis versitat beschloffen, und burch eine allergnadigfte Rabis netisordre aus Frankfurt a. M. vom 15. November 1818 ertlart: "bag die Universitat Salle sofort in ihre volle Wirtsamteit eintreten folle".

Am 30. November 1813 ertheilte die theologische Fakultat ihrem Kollegen, Herrn Prof. Gesenius, aus eigener Bewegung honoris causa die Doktorwarde, ihm einen Beweis ihrer hohen Achtung, wie von der Anerskennung seiner großen Verdienste zu geben. Um dafür seinen Dank abzustatten, eignete derselbe ihr eine aus der alttestamentlichen Kritik entlehnte Schrift, unter dem Titel: De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate Commentatio philologico - critica, (Halle, bei Renger, 1815, 66 S., gr. 8.,) zu. Wie schon der Titel andeutet, enthält sie historisch kristische Untersuchungen über die Zeit, in welcher die Samaritaner den Pentateuch erhielten, über die Ursachen seisner Uebereinstimmung mit den LXX, und eine aus

führliche Darstellung seines kritischen Charakters und Werthes in Vergleich mit der judisch masoretischen Rescension, woraus erhellt, daß mehrere neuere Kritiker, indem sie ihr Urtheil mehr durch einzelne Lesarten als den Geist des Ganzen bestimmen ließen, diesem Coder noch immer zu viel Autorität beigelegt haben. Die lestere Darstellung kann zugleich zu einem eregetisch kristischen Kommentar über die wichtigsten, nicht immer richtig verstandenen, Lesarten dieses Textes dienen. S. A. L. Z., 1815, Nr. 135. 1817, Nr. 173. Heidelberg. Jahrbb., 1815, Nr. 40. S. 631. — 640.

Am 26. August 1813 verlor bie Universität den Professor und Musikhirektor Dr. Daniel Gottlob Turk, alt 55 Jahr; durch sein Verdienst um die Tonstunft und Tonsehre berühmt und unvergesisch.

Um 2. September raffte das Nervenfieber den Herzoglich, Braunschweigischen Hofrath und Professor der Medicin, Dr. A. F. Nolde, erft seit Oftern hierher versetz, alt 49 Jahr 3 Monat, weg.

Auch drei andere hiesige sehr verdiente prakticirende Aerzte erkrankten und starben im Dienst der Menschheit und des Baterlandes, dessen verwundeten Kriegern in den hiesigen Hospitalern sie mit rastloser Thatigkeit Hülfe leisteten: am 18. Nov. der Prof. der Medicin, Dr. Johahn Karl Erdmann Bergener, alt 48 Jahr 9 Monat; am 25. November Dr. Gottlieb Jakob, alt 49 Jahr 8 Monat; und am 31. December Dr. Christian Friedrich Ernst Nagel, Arzt des Baisenhauses, alt 58 Jahr 6 Monat.

2m 22. Dovember 1813 fiel hierfelbft als ein Opfer feines raftlofen Birtens Dr. Johann Chriftian Reil, ber Argeneiwiffenschaft und Philosophie Dottor, Ronigl. : Preug. Geheimer Oberbergrath, und ordentlicher Professor der Argeneifunde auf der Universitat ju Berlin, im 55ften Lebensjahre an einem Mervenfieber, in Rolge feiner großen Unftrengungen, benen er fich bei ber ihm anvertrauten Generalbireftion ber tonial. preug. Laga? rethe auf dem linten Elbufer überlaffen hatte. Er war geboren zu Rauben in Oftfriesland ben 20. Februar 1758, ftubirte zu Salle bie medicinischen Biffenschaften, besonders unter Goldhagen's Leitung, ward hierfelbft 1783 Doftor der Arzeneigelahrtheit und Chirurgie, und barauf mehrere Jahre praftischer Argt in feinem Baterlande, 1787 außerordentlicher und 1788 ordentlicher Professor ber Therapie, Direttor bes flinischen Inftituts, ingleichen Stadtphyfitus in Salle. Bei ber Reierlichkeit, welche bie Friedrichsuniversitat bei Wiebereroffnung ihrer Borlefungen im Dai 1808 anftellte, bezeigte ihm bie philosophische Katultat ihre Sochachtung burch Ertheis lung ber philosophischen Doftorwurde. Reil, einer ber erften Mediciner, die ben Anfang ber Naturphilosophie mit Begeifterung begriffen und erfannten, bag burch fie ihre Biffenschaften die mahrhafte Beihe erhielten, lehrte mit großem Beifall; - ein heiterer, traftiger, gefunder Beift, von Bergen ein Biedermann, wie irgend Giner. \*)

<sup>&</sup>quot;) Systemata Reilii et Brunonis sibi opposita, auct. Arn. Theod. Spannagel. Hal. 1798. 8.

Um die Universität Salle hat er sich als ein mit großem und verbientem Beifalle einige und zwanzig Jahre ges borter Lehrer feiner Biffenfchaft, um die Stadt aber als praftischer Argt und durch die Einrichtung ber Babes anftalten bierfelbft bochft verbient gemacht. - Die ungludlichen Greigniffe im 3. 1806 mußten einen Baters landefreund, wie Reil es war, in tieffter Geele fcmers gen; allein er gehorte ju jenen unverzagten Dannern, beren Glaube an eine beffere Butunft' fich fest erhielt. Che diefe Zeit erfchien, mar es fur Berlin von großen Bebeutung, daß dafelbft 1809 die Universitat errichtet wurde; ausgezeichnete Geifter aus gang Deutschland wurden dahin gerufen. Much Reil murbe an bie Unis Der Ronig hatte ihn Schon verfitat Berlin berufen. früher burch ben Charafter eines Oberbergraths ausges jeichnet, und beehrte ihn nachher mit dem Rothen Ablers orben und bem Titel eines Geheimen Oberbergraths. Die Ronigl. Societat der Wiffenschaften gu Ropenhagen, die Ecole de Médecine ju Paris, die Raiferl. Atabes mie ber Maturforfder, die Medicinifch schirurgifche Ges fellschaft zu Bruffel, die der Medicin zu Antwerpen und Montpellier, Die Gocietat ber Biffenschaften und Runfte ju Maing, u. m. a. beeiferten fich, ihn unter ihre Mits glieder aufzunehmen. Gein berühmtes Wert über bie Fieberlehre und mehrere andere Ochriften beurfuns den feinen großen Beobachtungsgeift, mit philosophischem Scharffinn und einer Schonen Gabe methodischer Unord. ming verbunden. - Reil hatte Salle nicht leicht vers laffen, wenn ihn nicht, ben Ruf nach Berlin anzunehmen, feine große Berehrung und Inhanglichteit an Preußen -

bewogen hatten. - 216 ber Befreiungefrieg im 9. 1813 begann, widmeten Reil und Deper ihre gange Tha. tigfeit ben Spitalern in Berlin; Reil aber, bem balb barauf ein weiterer Birtungetreis angewiesen murbe, beauftragt von unferm theuern Ronige, bie Oberaufficht über bie Lagarethe bes linten Elbufers ju fuhren, unter, lag feinen Anstrengungen. — Laut fprach fich bie Trauer aus, als die Dadricht erscholl, daß ber Dann, ber einft eine ber erften Bierben unferer Universitat und ber Boblthater und Selfer feiner Mitburger war, nicht mehr fen. Sall. Wochenbl., 1813, S. 762. - Gein Leichnam murbe unter gahlreichem Gefolge nach feinem Landhaufe unweit Giebichenftein abgeführt, und auf dem anliegenden Berae, ben er vor mehrern Jahren burch ichone Unpflanaungen verziert hatte, beerdigt. - G. A. L. Z., 1813, Nr. 288. G. 588. - Johann Chriftian Reil. Gine Dentidrift von (Prof.) Beinrich Steffens. (Salle, in ber Curt'ichen Buchhandl., 1815, 8.) An-Diefen Bogen ift mit fehr geubter Sand und ungetrub. tem Blicke ein großes Charafterbild gezeichnet, in bem Anmuth und Burbe, Bahrheit und Liebe, heiterer Sinn und tief bewegter Ernft fich in feltener Barmonie gufam. menfinden.

## 1814.

Um den hier noch anwesenden oder zuruckkehrenden Studirenden Gelegenheit zur Fortsetung ihrer Studien zu geben, wurde sogleich vom Senat beschlossen, auf das Bierteljahr von Neujahr bis Oftern 1814 Vorlefungen zu halten und dehhalb ein Lektionsverzeichniß auszugeben.

Am & August feierte Salle jum ersten Male wies ber das Geburtsfest seines ihm im J. 1807 durch den Tilster Frieden entrissenen, aber durch den Sieg der Deutschen über die Neufranten ihm wiederges schenkten hochst verehrten und geliebten Konigs, Friesdrich Wilhelm's III. Wehrere Gewerte hielten seierliche Auszuge und errichteten Denkmale den Gefallenen.

Alle Mitglieder ber Universitat, ber burch biefen Ronig ein neues Leben gegeben war, gingen in feierlicher Projession nach ber von Zuhörern aller Stande angefulls ten Domfirche, Gott murdige Opfer ber Liebe und ber Dankbarteit bargubringen, und ihn zu bitten, bag er ben Ronig ein hohes Ziel ber Jahre und Ehre, wie fie Konige fchmuckt, erreichen laffe. Dach 10 Uhr begann hiefige Singatademie, nach ber Beranstaltung bes Prof. Daag und unter Leitung des Mufitbirettors Daue. des Festes Feier. Sofrath Odun, Prof. ber Beredt. famfeit, hielt darauf, fatt ber fonft üblichen lateinischen, dies Dal eine deutsche Rede, zu welcher die Ereigniffe der lettern Jahre viel Stoff gaben; er druckte die Ems pfindungen, wovon bei ber jegigen Feier alle Bergen erfüllt waren, in einem beutschen Symnus aus. 2m Abend, wo die gange Stadt erleuchtet mar, hielten bie Studirenden einen Mufaug, und riefen bem Bater bes Baterlandes ein frohliches Lebehoch.

Ende Augusts 1814 ging für die hiesige Universität die hochst erfreuliche Nachricht ein, daß traft Gr. Masiestat allergnädigsten Willens nicht nur sämmtliche Glies der derselben von jest an wieder ihren vollen Gehalt bes

diehen, sondern daß auch alle rückfandige Gehalte, wie die Summen, welche zur Wiederherstellung und zum Fortsgang der wissenschaftlichen Anstalten erforderlich waren, gezahlt werden sollten. Zugleich erfolgte die gnädige Berssicherung, daß Alles geschehen werde, um diese lange berihmte Universität wieder zu ihrem alten Glanze zu ersheben. Hall. Zeitung vom 27. August 1814, Nr. 68.

Dem Hofrath v. Leist, (ehemals Prof. zu Gotztingen, unter der Königl. Bestphäl. Regierung bekanntzlich Staatsrath und Generalbirektor des öffentlichen Unzterrichts, um welchen er sich, so weit es die Umstände erlaubten, verdient gemacht hat,) war mit Beibehaltung seines Hofrathscharakters, das Klosteramt Jlefeld überztragen worden. A. L. Z., 1814, Aug. S. 680.

Ein festlicherer Tag konnte der Eröffnung der Wintervorlesungen im Jahre 1814 nicht vorangehen, als der 19. Oktober, an welchem der große Rampf, der mit dem Vaterlande auch uns rettete, ganzlich entschieden ward. Der Akademische Senat beschloß, ihn durch eine religiöse Feier zu begehen und mit ihm zugleich die große Zahl der ehrenvoll aus dem Felde zurückgekehrten Studirenden zu ihrem frühern Berufe wieder einzuweihen. Es ward ein akademischer Gottesdienst in der St. Ulrichskirche veranstaltet, bei welchem der Rektor und Kanzler Niem en er zu dem Personale aller Lehrer den bereits wieder zahlreichen Studirenden, und einer gedrängten Bersammlung aus allen Ständen mit besonderer Anwendung auf die Schicksale der Universität über die Worte:

"Die Gute bes herrn ifte, daß wir nicht gar aus find ", redete. \*)

Im Jahre 1814 verlor die Univerfitat gwei vers 2m 9. Januar ftarb am Mervenfieber Dr. Rudolph Gotthold Rath, außerordentlicher Professor bei ber Universitat und Rettor ber vereinigten protestant. hohern Stadtichulen, vorzüglich bekannt burch feine Musgabe von Cicero's philosophischen Schriften nach Davies Recension, im 56sten Lebensjahre. Im Sahre 1809 wurde er als Ruffisch, Raifert. Hofrath und Drof. ber alten flaffifchen Literatur auf die Univerfitat gu Chartow berufen, blieb aber in Salle, wo eben bas mals durch die Bereinigung bes Lutherischen und Refore mirten Gymnafiums mit ber Lateinischen Schule bes Baifenhaufes fich bie Gelegenheit ergab, Diefen febr brauchbaren und beliebten Lehrer, ber bisher Konreftor an bem Lutherifchen Gymnafium gewesen war, als Rettor biefer vereinigten Sauptschule anzustellen. A. L. Z. 1814, Nr. 13. S. 263, - 264.

Am 17. November 1814 verlor die Universiedt ein in aller Rücksicht achtungs, und ehrwürdigstes Mitsglied, den Hofrath Paul Jakob Bruns, Dr. der Theologie, der Rechte, und der Philosophie, ordentlichen Prof. und Senior der philosophischen Fakultat. Sieb. zu Preet im Holsteinischen am 18. Julius 1743, studitte er

<sup>\*)</sup> S. Dr. Niemener's Akademische Predigten 2c., IX., am ersten Jahresfest ber Nettung bes Vaterlandes, zur Erbsfnung der Wintervorlesungen am 19. Oftober 1814. Wochenbl., 1814, S. 744.

gena, wo er außer ben mathematischen und philosophis ichen Wiffenschaften vorzüglich die orientalischen Sprachen unter Birt' und Eimpe trieb, weghalb er auch 1766 bem Dr. Rennicott ju Oxford empfohlen ward, wel, der bas 21. Teft. in einer neuen fritischen Musgabe mit aroffem Roftenaufwande berauszugeben beichloffen hatte. Diefer mablte ibn zu einem feiner nachften Gehulfen. Er bestimmte ihn, besonders Deutschland, Frankreich, Die Schweiz, und Italien zu burchreifen, um in großen Bis bliotheten die Sandschriften ber Bibel und in ihnen die merkmurdigften Lefearten zu vergleichen. In Diefem fur ibn fo ehrenvoll, und mit eben fo viel Gewiffenhaftigfeit als Renntnig ausgeführten Gefchafte brachte er bis zum Sahre 1780 im Muslande ju, wo ber Abbruck bes Bibelmerts vollendet mar. 1781 folgte er einem Rufe nach Selmftabt ale ordentlicher Prof. ber Philosophie, besonders der Literaturgeschichte, und als Universitatsbis bliothetar. 1810 murde die Universitat Belmftadt nebft Rinteln burch ein tonigl. westphal. Defret aufgehoben. Bruns murbe nach Salle verfest. Sier lehrte er mit großem Beifalle, fo wie mit feltenem Gifer, trot viels facher afthmatischer Beschwerben, bis jum letten Tage por feinem Sinfcheiben, welches ein ploglich eingetretes ner Steckfluß im 72ften Jahre feines Lebens herbeiführte. Er bat vielfeitige Berdienfte um mehrere Biffenschaften. Seine Sauptfacher waren biblifche Rritit und Eregefe, Literaturgefchichte, und Erbbefchreibung, über welche, besonders erftere beide, er ju Belmftabt und Salle Borlefungen zu halten pflegte. Rangler Diemeyer bat ihm ein ichones Dentmal gefett, theils im hiefigen Patrio.

Patriotischen Wochenbl., 1814, S. 889. — 844., theils in der auf ihn gehaltenen Gedachtnifpredigt. S. Defifen Atademische Predigten und Reden. A. L. Z., 1814, Nr. 275. S. 655. — 656.

In der Reihe der Bollenbeten darf hier mohl auch bas Gebachtniß eines ber murbigften Religionslehrer fteben, der 40 Jahre in Salle in dem edelften Berufe wohlthatig wirfte; er war zwar nicht angestellt an der Universitat, aber er wirfte mit berfelben fur die Bilbung angehender Theologen, bie jahlreich und fleißig feine Predigten besuchten und immer belehrt und erwedt biefe verließen; auch war er am 16. Mai 1808 bei Gelegen, heit der Wiederherstellung der von Napoleon im Otto. ber 1806 aufgehobenen hiefigen Friedrichsuniversitat von ber theologischen Fafultat jum Doftor ber Gottes, gelahrtheit ernannt. Der ehrwurdige Genior ber hiefigen Geiftlichkeit, Rarl Friedrich Genff, Dr. ber Theologie, Ronigl. Ronfift. , Rath, Superintendent ber Rirchen der zweiten Didces im Saalfreife, und Paftor an der St. : Moristirche, Berfaffer mehrerer mit Beifall aufgenommenen, befonders ber popularen Erbauung gewidmeten Ochriften, ftarb am 19. Januar 1814 in eis nem Alter von 74 Jahren 5 Monaten und 3 Bochen. Er mar geboren ben 26. Julius 1789 ju Merfeburg, wurde auf ber berühmten Furstenschule ju Pforta treffe lich jur Universitat vorbereitet, worauf er in Leipzig den Unterricht eines Gellert und Ernefti und anderer berühmten Lehrer tren benutte. In feinem 24ften Jahre wurde er Prediger ju Rreypau, balb barauf ju Sper, ga, im Stifte Merfeburg, und im 3. 1774 erfter Prebiger an der hiefigen St. . Moristirche, 1785 Infpettor ber Rirchen und Odulen ber zweiten Didces bes Gaals treifes, und 1788 Konfift. Rath im Bergogthum Dag. 21m 21. Dovember 1813 wurde fein 50jahris ges Amtejubelfest feierlich begangen, wo biefer chrwur. bige Greis feine Jubelpredigt, wie 14 Tage zuvor bie feierliche Dankpredigt wegen des bei Leipzig erfochtenen Sieges, mit einer beinahe jugendlichen Rraft und Munterteit hielt, und die hoffnung erregte, ihn noch recht lange unter und gu feben. - Als Religionslehter in allem Betrachte, in jedem Berhaltniffe, in jedem Theile des Berufes gang das zu fenn, was ihm als Ideal eines fol: den vorschwebte, war bas Princip feines geiftigen Lebens und Birtens. Licht und Warme waren die Regel feiner Er arbeitete biefelben mit ber bochften Ge-Bortrage. wiffenhaftigkeit aus; und fie trugen alle bas Geprage Des eigenen Dentens und Forfchens. Er erlaubte fich nie, die Aufflarung in der Religion ju verschreien; benn er verwechselte Migbrauch nicht mit bem, was das Rechte ift, und war in jedem Ginne ein großer Feind der Finfterniß und der Berfinfterung. Er fchritt langfam und mit Bedacht in feinen Untersuchungen fort; aber er ward nicht mube, fie gu verfolgen, wie er biefes an feinem intimen Freunde, dem verehrten hochwurdigen Dr. 92 6f. Daß fein Wanbel barftellte, was feine Borte forderten oder empfahlen, barüber mar nur Gine Stimme. Er fürchtete Gott und fannte feine andere Rurcht. Erfüllt find feine Borte, wit welchen er feine Siegespredigt begann: Recht muß boch Recht bleiben! Pfalm 18, 47., und worüber diefer ehrwur, bige Senior unserer Geistlichkeit mit der ihm eigenthum lichen Kraft, Wurde, und Freimuthigkeit von dem Beil redete, welches Gott dem Lande durch einen von ihm geliebten König auf eine so ausnehmend denkwurdige Beise erzeigt habe. Ein Nervensieber, welches ihm seine gewissenhafte Berufstreue durch so viele Besuche von Kranken und Beschauung der Todten in den letztversssoffenen Monaten zugezogen hatte, endete seine irdische Laufbahn. — Der Kanzler Nieme ver hat den Charafter dieses würdigen Kirchenlehrers in schönen Versentresslich gezeichnet; diese sinden sich in der A. L. Z., 1814, Nr. 40. S. 319. — 320., auch im Hall. pastriot. Wochenbl., 1814, St. 3. S. 45. — 46.; Erzinnerungen an denselben, St. 16. S. 289. — 295.

Die hiesige philosophische Fakultat hat seit der Wiesberherstellung der Friedrichsuniversität nachstehenden Seslehrten, theils ihrer schon bekannten Berdienste wegen, theils nachdem sie sich durch eingesandte Probeschriften legitimirt hatten, die Doktorwurde im J. 1814 ertheilt:

Am 13. April bem Herrn Viktor Gottlieb Friedrich Grunert aus Halle, erft am Evanges lisch Lutherischen Gymnasium, nachher an ber Haupts schule zu Halle Lehrer, nunmehr ordentlichem Lehrer am Gymnasium zu Marienwerder.

Am 16. Mai bem herrn Karl Friedrich Ausgust Brohm, Prof. an ber Königl. Medicinisch Ehisrurgischen Pflanzschule und Prof. am Vereinigten Berslinisch, Collnischen Gymnasium.

Um 22. Mai bem hrn. J. G. C. hauff aus Roburg, Prediger zu Minden und Kanonifus zu St. Martini. Am 21. Jul. dem Brn. Abolph Ludwig Jatob, Cohne des Raiferl. Ruff. Staatsraths und Nitters, Prof. der Staatswiffenschaften an hiefiger Universität.

Am 28. Julius bem herrn Friedrich Straß, Direktor und Prof. bes Symnafiums zu Mordhausen.

Am 27. August dem herrn heinrich August Wolperling, gewesenem Rettor der Schule ju Rhena im Medlenburgischen und bermalen Direttor einer Ers

giehungsanftalt zu Ochwerin.

Am 8. Oft. dem Grn. Gottfr. Christi. Friedr. Lucke aus Magdeburg, d. 3. Mitglied des Repetent., Rollegiums zu Göttingen, der bei der theologischen Fakultat zu Halle durch seine Schrift: Ueber den Nugen der Apokryphischen Bücher des A. Test. bei Erklärung des Neuen, und bei der theologischen Fakultät zu Göttingen durch seine Schrift: Ueber die Apostolischen Bücher, den Preis erhielt. Er ist jest Prof. der Theol. in Göttingen.

Am 18. Oktober dem Herrn Friedrich August Christian Seidel aus Magdeburg, gewesenem Mitzglied des Königl. Philolog. Seminars zu Halle, dessen Schrift über die Frage: ob sich Christus und die Apostel nach manchen Meinungen bequemt haben, von der theoslogischen Fakultat den Preis erhielt.

Am 14. November dem Herrn Friedrich Leo, pold Dutschte aus Westen im herzogthum Warsschau, vorher Mitglied des Königl. Philolog. Seminars zu Halle, dann Prediger zu heyersdorf bei Glogau, und jest Superintendenten und Konsist. Rath in Posen.

Am 28. Nov. dem Grn. E. Raupach aus Straupit in Schlesten, Privatlehrer zu St. Petersburg. A. L. Z., 1815, Nr. 68.

Am 16. September 1814 vertheidigte herr Karl Eduard Niemeyer, (britter Sohn unsers herrn Kanglers,) seine Disputatio: Singularis in foetu puellae edito abnormitatis exemplum descriptum.

Se. Majeståt der Kaiser von Desterreich, die (wah; rend der Ostermesse 1814 in der Waisenhausbuchhandl. in Halle erschienene) "Einleitung in die neuere Chemie" Allerhöchst Ihres Beifalls würdigend, haben dem Ber, sasser derselben, Herrn Prof. Kastner hierselbst, zum Beweise Allerhöchster Achtung und Allergnädigsten Wollens, die mit Allerhöchst Dero Brustbild gezierte große goldene Verdienstmedaille huldreichst zustellen lassen. A. L. Z., 1814, November, Nr. 260. S. 535.

# .1815.

Als Napoleon die ihm angewiesene Insel Elba verlassen hatte und Frankreich ihm wieder zugefallen war und er aufs neue zum Kampf gerüstet unserm Vaterlande neue Gefahr drohte, so erscholl abermals unsers Königs Ruf zu den Wassen. Da wurden die hier studirenden Idnglinge von einem edeln Wettstreit ergriffen, zuerst ihre Arme der gerechten Sache zu leihen. Fast alle instadische Studenten eilten sogleich zur Aufnahme der Freiwilligen verordneten Behörden zu, viele, denen dies sein dau langsam schien, machten sich sogar unverzügslich zum Heere, welches schon an des Feindes Gränze stand, auf den Weg. Viele Lehrer von den Schulansstaten, selbst viele Schüler, von dem edeln Eiser ergrifsken, eilten mit fort. Auch mehrere Prosessoren dieser Unis



versitat, als: Maaß, Bucher, 2c., hatten sich gum Rriegsbienst erboten, boch ihr Anerbieten wurde von dem Gouvernement mit dem Bunsche abgelehnt, daß sie sich den Wissenschaften erhalten mochten, in welchen sie mehr als im Felde leisten konnten.

Die größte Anzahl der auf hiesiger Universität Stustirenden waren als Freiwillige mit großem Eifer, das Waterland vertheidigen zu helsen, zu Felde gegangen. Für diejenigen, welche als Ausländer oder anderer Berschältnisse wegen hier zurückblieben, wurden die Vorlesuns gen den ersten Mai eröffnet. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1815, S. 169. Hall. Zeit., 1815, Nr. 32. A. L. Z., 1815, Nr. 90. S. 713.

Durch eine Königl. Kabinettsordre vom 12. April 1815 wurde die Vereinigung der Wittenberger Universität mit der Hallischen beschlossen. Wenn unsere Fride, riciana eine ältere und durch frühere unsterbliche Verdienste bewährte Schwester in ihren Schooß aufnimmt, so findet sie sich zwar dadurch geehrt, aber sie theilt auch zugleich den Schwerz derer, die das Opfer bringen mussen, und alle Nechtliche und Wohldenkende werden sich bestreben, dieselben durch That und Sesus nung zu mildern.

Unter dem 13. April d. J. ward der vormalige Prof. Juris extr. zu Marburg, Herr Friedrich Unston Niemeyer, zweiter Sohn des verewigten Kanzelers, zum Prof. Juris extr. mit Gehalt auf hiesiger Universität ernannt, der auch in diesem Sommer Borlesungen hielt. Er hatte im Jahre 1813 an dem Feldzuge unter den Königl. Garden Theil genommen und hernach zu Berlin als Königl. Rammergerichtsreferendarius gears beitet. A. L. Z., 1815, Nr. 192. S. 759. Jen. A. L. Z., 1815, S. 169.

Am ersten Mai nahmen die Uebungen der Chirurgischen Klinik und Augenheilkunde wieder ihren Anfang, bei dem Direktor derselben, Herrn Prof. Dzondi. S. Machricht von der öffentlichen klinischen Schule der Chirurgie und Augenheilkunde in Halle, A. L. Z., 1815, Nr. 91. S. 727. — 728. Hall. patriot. Wochenbl., 1815, St. 17. S. 263.

Herr Dr. Krudenberg wurde als außerordents licher Prof. der Medicin berufen, und am 1. November wurde unter seiner Direktion die Medicinische Klinik bei der hiesigen Universität wieder eröffnet. Wochenbl., 1815, S. 249. u. 703.

Der ordentliche Prof. ber Rechte (zu Halle) Dr. Bucher, dem ein ehrenvoller Ruf auf eine andere Universität zugekommen war, ward durch eine ansehnliche Gehaltszulage der hiesigen Universität erhalten. A.L. Z., 1815, Nr. 134. S. 295.

Herr Ad. Weise, Maler und Lehrer der Zeichenstunft an der Kunstschule und andern Lehranstalten in Halle, bekannt durch seine Zeichnungen zu Loder's Unastomischen Taselln zur Kenntnis des menschlichen Körspers und durch malerisch radirte Blätter nach Lasage 2c., war von der Universität Jena, wo er sich früher aushielt, mit dem Doktordipsom beehrt worden. A. L. Z., 1815, Nr. 134. Junius, ©. 295.

21m 21. Junius 1815 ftarb ber berühmte Rechte gelehrte, Dr. Johann Christian Woltar, ordent:

licher Prof. der Rechte und Ordinarius der Juristensakultät, im 75sten Jahre seines Lebens. Er war ein guter und höchstverdienter Mann, war die Zierde unser Ler Universität, und die gelehrte Welt begrüßte ihn mit hoher Achtung. In seinem mehr als 40jährigen Lehrsamte hat er seine zahlreichen Zuhörer, die sein eben so gründlicher als lebhafter Vortrag, seine tüchtige und geistreiche Behandlung der Wissenschaft, und ein unsermüdeter Fleiß um ihn versammelten, zu einem gründslichen Studium der Nechte hingeführt und ermuntert. Erinnerungen an ihn s. Hall. Wochenbl., 1815, S. 431.—435. A. L. Z., 1815, Nr. 149. S. 412.

Bar gleich die von Bielen gehegte hoffnung, einige hohere Landestollegien nach Salle gu erhalten, bisher, nicht erfullt, fo fah doch die Universität nach langen Drangfalen einer gludlichen Periode entgegen. die Berbindung Bittenberg's, einer der ehrwurdige ften und bestootirten Universitaten Deutschland's, mit Salle gewannen wir an Fonds und an Studirenden. Auch tamen noch in biefem Sahre mehrere geachtete Profefforen und Docenten von der Wittenberger Univerfitat hierher: aus der juriftifchen Satultat der 80jahrige Beteran, Appellationsrath Biefand; aus ber medis cinifden die Berren Professoren Rletten, Odreger, und Digid, Letterer als ordentlicher Prof. der Naturgeschichte und Direktor des Naturhistorischen Rabinetts; aus der philosophischen die Berren Professoren Gruber und Raabe; ferner als Privatdocenten die Gerren Dr. Eramer und Dr. Gerlach, und herr Leftor Bed. Sammeliche ordentliche Professoren haben als Entschabi.

gung für ihren Transport, jeder eine Gratifitation von 300 Rthlr., die andern Docenten 150 Rthlr. erhalten. Ueberdies ist denjenigen unter ihnen, welche in Wittensberg mit geringer Besoldung angestellt waren, eine zeit, und ortsgemäße Schaltsvermehrung zugesichert; so wie auch die im Verhältniß zu den Lehrern auf den übrigen preußischen Universitäten zum Theil sehr gering besolderten hiesigen Professoren, nach den mit so vieler Standshaftigkeit und Aufopferung für das gemeine Wohl ertragenen unsäglichen Bedrückungen der letztern Jahre, von der Liberalität der Regierung verdiente Sehaltszulagen erwarten dürfen, wie denn, besonders seit dem Besuch des Königl. Ministers v. Schuckmann, allen Instituten ein neues Leben verheißen wurde.

Den atademischen Inftituten, bie in ben unglucklichen Rriegejahren an ihren Ginfunften gelitten hatten, wurden durch die Furforge des herrn Minifters des Innern ihre vollen Auszahlungen noch für das laufende Jahr jugefichert. Ochon eine ber erften erfreulichen Fruchte bes für unfern Staat fo ehrenvollen Friedens! Ein ganglicher Stillftand war nie in ihnen eingetreten. Einige, wie ber Botanifche Garten und bas Una. tomifche Rabinett, hatten felbft an ihren etats. maßigen Raten nichts verloren. Die beiben Debicini. ichen Rliniten, fo wie bas Bebammeninftitut, festen ihre Arbeiten ununterbrochen fort. Gben fo wenig fand bei dem Philologischen, Theologischen, und Padagogischen Geminarium Stillftand Statt. Mus erfterm, unter Direktion bes Brn. Sofraths Ochut, find in den lettern Jahren mehrere Mitglieder gu Lehr: stellen an Symnasien beförbert worden. Lettere, unter ber Direktion bes Herrn Dr. Knapp und Herrn Kanz-lers Niemeyer, und für die homiletischen Arbeiten bes Hrn. Dr. Wagnit, wurden noch durch die theologischen Privatgesellschaften ber Herren Doktoren Wegscheider und Gesenius kräftig unterstützt. A. L. Z., 1815, Nr. 288. S. 730.

Außer dem Prof. Heindorf als gelehrtem Philoslogen, in Breslau, welcher Oftern 1816 eine Lehrstelle auf der hiesigen Universität antrat, murden auch der ber rühmte Dr. und Prof. Hufeland, als Rechtstehrer in Landshut, früherhin in Jena, und Dr. Med. Nasse aus Bielefeld hierher berufen.

Die Zahl der Studirenden hatte fich durch die Rucktehr der Freiwilligen bis jum Wintersemester bedeutend vermehrt. Wir durften bisher stolz auf ihre geringe Zahl seyn, denn die meisten theilten den heiligen Kampf. A. L. Z., 1815, Intell. Bl. Nr. 60. S. 473.

Der akademische Gottesbienst hatte seit dem Abgange des herrn Dr. Schleiermach er im J. 1807 zwar seinen bestimmten Prediger verloren; indes besorgte ihn nach der Wiederherstellung der Universität 1808 der Kanzler Niemen er freiwillig alle vier Wochen in der St. Ulrichskirche von 11 bis 12 Uhr, so wie er es in den Jahren 1781 und 1782 und später in der Schultiche des Nachmittags von 2 bis 3 Uhr gethan, und wozu er eine Auswahl von einigen vorzüglichern neuern geistlichen Liedern (Halle 1782, 8.) herausgegeben hatte. Um diesem Gottesbienste eine seste Versassung zu geben, ist, besonders auf den Antrag der theologischen

ではる

17

i a

1

13

Pag

3

di

lin

21

Katultat, herrn Dr. Darts, welcher ju Duberftadt die erfte protestantifche Gemeinde gegrundet und mit Gi, fer und Erfolg organisirt batte, und fruberbin als Profeffor am Symnafium ju Beiligenftadt lehrte, neben feinem Predigtamte an der St. , Ulrichsfirche Die Stelle eines atademischen Predigers übertragen, wornach er fonntaglich wechfelnd, mahrend bes Laufs ber Borlefungen, jebes Dal an bem Sonntage, wo er bie Dachmit. tagepredigt in feiner Gemeinde nicht ju halten hat, vor ber Universitat jur bisher üblichen Zeit von 11 bis 12 Uhr den Gottesbienft verwaltet. Diese neue Ordnung ward vom Dr. Marts am 24. Sonntage nach Erinis tatis, am 5. Nov., eroffnet. Den Sonntag vorher warb er vom Rangler Diemeyer im Auftrage feiner Rollegen in einer atademischen Predigt in fein Geschaft eingeführt. A. L. Z., 1815, Nr. 288. O. 330. Wochenbl., 1815, ©. 702. — 703.

Am 10. Oktober verlor die medicinische Fakultat burch einen Nervenschlag ihren wurdigen Senior, Dr. Johann Christlieb Remme, Prof. hierselbst seit 1766 und Bibliothetar an der Marienbibliothet, alt 77 Jahr. An demselben Tage starb hierselbst Dr. Friesdrich Wilhelm v. Lensser, Königl. Preuß. Krieges und Domainenrath, früher Privatdocent hierselbst, im 85sten Jahre seines Altere. A. L. Z., Nr. 246. S. 399.

Den 18. December endete ein Schlagfluß das Leben bes Königl. Justigraths und Prof. der Rechtsgelahrtheit hierselbst, Dr. Christian Wilhelm Wehrn's. Er lehrte seit 1805 in Halle, vorher in Erfurt, wo er am 5. April 1746 geboren und 1779 Prof. der Rechte wurde. A. L. Z., 1815, Nr. 294. ©. 784.

Die hiefige philosophische Fakultat ertheilte in dies sem Sahre (1815) die Doktormurde:

Am 2. Marg bem herrn heinrich Chriftian Bielmann, Rollaborator an ber Domichule zu halb berftadt.

Am 17. Marz dem herrn Ernst Bernhardt, Schulinspektor in Potsdam von 1811 bis 1817, von wo er als Konsist. und Reg. Affessor nach Stettin abging und daselbst als Schul, und Regierungsrath in seinem 50sten Lebensjahre am 19. September 1831 vom Nervensieber hingerafft wurde. Im hiesigen Waisenhause war er seit 1802 Lehrer und seit Michaelis 1805 bis 1811 Inspektor der Knaben, oder Vürgerschule. Daß unsere Stadt und Gegend damals in ihm viel versoren, darzüber ist nur Eine Stimme. Hall. patriot. Wochenbl., 1811, S. 571. A. L. Z., 1815, Nr. 68. S. 544. 1817, Nr. 32. S. 256.

Am 9. Mai dem herrn Wilhelm Bernhardt, Inspektor der vereinigten Deutschen Schulen des hiefigen Waisenhauses, und nach Dr. Köhler's Tode von Oftern 1827 Oberinspektor bis Oftern d. J., wo er Kranklich, keit wegen resignirte. Um diese Schulen hat er große Verdienste, und sie verlieren viel durch seinen Weggang. Wochenbl., 1812', S. 779. 1827, S. 311. 679.

An eben bem Tage herrn Johann Andreas Chricht, Paftor an ber hiefigen St. Ulrichstirche.

Am 24. August bem herrn Kornelius Mal. fer aus hamburg, Mitglied des Philolog. Seminars zu Leipzig, Berf. der Schrift: Explanatio brevis Psalmi 69., hamb. 1812. Bergl. A. L. Z., 1814, Nr. 289.

Desgleichen herrn Benjamin Abolph Marts, Oberbiatonus ju St. Ulrich und Universitätsprediger allihier; und

Dem durch seine Schriften berühmten Gen. Georg Samuel Albert Mellin, Konigl. Konfift., Rath und Paftor an ber Reformirten Kirche ju Magbeburg.

A. L. Z., 1815, Nr. 68. S. 544. und Nr. 202. S. 47. — 48.

Berr 2. Medel, Med. et Chirurg. Dr., ver, theibigte seine Diss.: De causis infanticidii, quam pro facultate legendi conscripsit, Hal. 1815; unb

Berr Phil. Bilh. Goldhagen, aus Salle, feine Diss. inaugural.: De evolutione canalis intestinalis.

# 1816.

An dem von der Regierung zur Friedensfeier bestimmten 18. Januar versammelte sich die Universität, nachdem sie an den religiösen Feierlichkeiten der Stadt Theil genommen, auf dem großen Hörsaal der Bage, wo der Professor Eloquentiae, Herr Hofrath Schüt, in einer lateinischen Rede zeigte, wie rühmlich und wie vortheilhaft dieser Kriede sey, und was für Hoffnungen man für seine lange Dauer fassen dürse. A.L.Z., 1816, Nr. 52. S. 415.

Bei dem mit dem Friedensfeste in Berlin zugleich gefeierten Kronungs: und Ordensfeste erhielt der vielfach verdiente Prof. Maaß das Eiserne Kreuz zweiter Rluffe. A. L. Z., 1816, Nr. 42. S. 336.

Die Umbulatorische Rlinit wurde im Sabre 1816 um Oftern gestiftet. Das Sobe Minifterium für ben Rultus und öffentlichen Unterricht überwies berfelben ein iahrliches Gintommen von 400 Rthlr., und die hie: fige Burgerschaft giebt jahrlich einen Beitrag von 300 Rithlir., ber Anfangs burch Substription jusammenges bracht, in der Folge aber aus der hiefigen Urmenkaffe bezahlt wird. Ihre Leitung ift bem Prof. Rrudenberg übergeben. Der flinische Unterricht wird von 10 bis 2 Uhr Nachmittage ertheilt, und eben fo wohl an Sonn : und Kesttagen wie in ben Ferien gehalten; fein Rranter wird abgewiesen, nur folche, bei benen bedeutende Opes rationen nothig find, und Odwangere werben an bie refpektiven Unftalten abgegeben. S. Jahrbucher ber Umbulatorifchen Klinit ju Salle, herausgeg, von Deter Rrudenberg, Drof. ber Medicin, (an den vereinigs ten Universitaten Salle und Wittenberg,) Bb. 1. 1800, ©. 1. ff.

Hr. Prof. Dzondi, als Direktor des Königl. Klinis schen Institute der Chirurgie und Augenheilkunde, bes nachrichtigt unterm 19. Apr. das Publikum von der Forts dauer des Königl. Institute unter seiner Direktion. Woschenbl., 1816, S. 316. 317.

Durch eine Königl. Rabinettsordre vom 4. Mai wurden die Direktoren der Francke'schen Stiftungen, Dr. und Prof. Knapp und Oberkonsift. Rath und Kanzler Dr. Niemeyer, Ersterer zum Konsift. Rath und ausswärtigen Mitgliede des Konsistoriums zu Magdeburg, Letzterer ebenfalls zum Konsist. Rath und auswärtigen

Mitgliebe bei gedachtem Konfistorium ernannt. A. L. Z., 1816, Nr. 137. S. 304.

Prof. Nasse ladet unter dem 6. Mai nach seinem Antritt der Leitung des hiesigen Medicinischen Klinistums alle diejenigen Kranten ein, welche unentgeldlich arztliche Huste mit oder ohne Aufnahme ins diffentliche Krantenhaus wunschen. Wochenblatt, 1816, S. 330. Vergleiche Dr. Nasse's Schrift: Bon dem Krantenhause zur Vildung angehender Aerzte zu Halle und der damit verbundenen Krantenbesuch Anstalt. Halle, bei Renger, 1816, 8. Hierin werden die Geschichte, die Einrichtung, der Zweck, das Vorhandene und Mangelnde des Hauses und der Anstalt turz, klar, und volls ständig beschrieben. Leipz. L. Z., 1817, Nr. 110.

Am 5. Aug. hatte unsere Stadt das Glück, den siege reichen, ruhingekrönten König zum ersten Male nach jenen großen und herrlichen Feldzügen wieder in ihren Mauern zu begrüßen. War zwar die Anwesenheit Sr. Maj. in Halle nur kurz, doch war sie eine wohlthätige Erscheis nung. Das Militär, die bürgerlichen Behörden, die Universität haben huldvolle Worte der Zusviedenheit und Snade aus dem Munde des geliebten Königs vernommen. Wochenbl., 1816, S. 532—533.

Der Oberkonsift. Math und Kanzler Dr. Nie; meyer wurde zum beständigen Beaufträgten (Commissarius perpetuus) des Hohen Departements in Universitäts: 2c. Angelegenheiten ernannt. Auch ward ihm, auf sein wiederholtes Ansuchen, nachgegeben, das von ihm seit 1808 bis jest geführte Rektorat (vormals Proprektorat) abzugeben. Der bisherige Titel: "Rektor"

der Universität, wurde aufgehoben, und der sonst bis zum Jahre 1806 üblich gewesene: "Prorektor", wieders hergestellt. Zugleich war die Wahl eines Nachfolgers in der Person des Prof. Philos. Maaß genehmigt worden. Diesem wurde in dem am 30. November gehaltenen Generalconcilio dies Amt übergeben, und damit zugleich die frühere Verfassung eines jährlichen Wechsels, welche durch die Zeitumstände im J. 1808 in ein perpetuirliches Nektorat verwandelt war, wiederhergestellt. Deutschl. Kurier, St. 41., vom 10. Oktober. Wochenbl., 1816, S. 828.

Im Laufe dieses Jahres hat die hiesige Universität sich eben so wohl eines Zuwachses verdienter Männer in ihren Lehrern, als einer bedeutenden Anzahl neu angestommener Studirenden zu erfreuen gehabt. Seit der Wiederherstellung derselben im Jahre 1808, also in den letzern acht Jahren, wurden überhaupt an 1400 instribirt; davon tommen auf das laufende Jahr allein 350, und die gesammte Zahl der hier Studirenden war zwisschen fünf; und sechshundert. Intell: Bl. der Jen. A. L. Z., 1816, Nr. 46. S. 361.

Jede Fakultat hat an neuen Docenten gewonnen. Bu den schon im vorigen Jahre von Wittenberg nach Salle versetzen Professoren, (an welche sich auch der ehrwürdige Beteran, der Appellationsrath Wiesand, anschloß,) namentlich den Herren Schreger, Raabe, Stein hausser, Gruber, Nißsch, und Kletten, (Letterer ist jedoch wieder abgegangen,) desgleichen den Herren Dr. Gerlach, Dr. Eramer, und Beck, sind in diesem

Jahre Gr. Dr. Theol. Beber und Gr. Sofgerichterath und Prof. Juris Pfotenhauer hinzugekommen.

In biefem Jahre find außerdem in den Akademischen Senat eingeführt oder verpflichtet:

2118 Professores ordinarii:

- Der aus Landshut hierher berufene Konigl. Baiersche Juftigrath Dr. hufeland als Prof. Juris.
- Dr. Nasse als Prof. der Medicin und Direttor des Medicinischen Klinifums.
- Der aus Rufland, (erst einige Jahre Prof. zu Charkow und St. Petersburg, wo er erst Hofrath, hernach Kollegienrath, und zulest Staatsrath im Finanzministerium ward und geadelt wurde,) zu uns zurückgekehrte L. H. v. Jakob als Professor der Staatswirthschaft.
- Der Hofrath Dr. Seibler, Privatlehrer zu Leipzig, durch mehrere treffliche Schriften im Fache der gries chischen Kritik und Metrik rühmlich bekannt, ward Michaelis als wirklicher Prof. der alten klassischen Literatur bei der hiesigen Universität angestellt, zusgleich als Mitdirektor des Philolog. Seminars. A. L. Z., 1817, Nr. S. S. 23.

216 Professores extraordinarii Philosophiae:

- Der Aufseher bes Mineralogischen Kabinetts und bisher Privatdocent auf hiesiger Universität, herr Dr. Germar. A. L. Z., 1816, Nr. 129. S. 240.
- Der zweite Lehrer am Königl. Padagogium und bisherige Privatdocent bei der Universität, Dr. Jacobs. A. L. Z., 1816, Nr. 234. S. 272. Ottober.

Der vierte Lehrer der Sallischen Sauptschule und bisherige Privatdocent bei der Universität, herr Dr. Bachsmuth. A. L. Z., 1816, Nr. 234. S. 272.

Als Prof. der Theologie und Mitarbeiter am Theologis schen Seminar der Oberdiakonus an der St. s Ulriches kirche und Universitätsprediger, Herr Dr. Marks. Wochenbl., 1816, S. 363. und 886.—887. A. L. Z., 1817, Nr. 2. S. 15.

Der Tod entriß der Universität zwei Lehrer in ih, rer frastvollsten Wirksamkeit. Am 12. April starb an der Gicht Dr. Karl Friedrich Senst, öffentlicher Lehrer der Medicin und der Entbindungskunft, erst vierzig Jahr alt. Der frühe Verlust dieses gelehrten, bestiebten, und menschenfreundlichen Arztes ward allgemein bedauert. Das Hebammeninstitut, wozu im J. 1808 die damalige Regierung im Residenzgebäude ein großes Lokal anwies, welches ganz nach seinen Vorschlägen aus, gebaut ist, läßt er als ein Denkmal seiner Einsicht und seines guten Geschmacks zurück. Wochenblatt, 1816, S. 477.—481. A. L. Z., 1816, Nr. 140. S. 328.

Am 23. Junius ging eine schone Hoffnung, die bieser Hochschule durch die Versetzung des Dr. Ludwig Friedrich Geindorf nach Halle aufging, bald wies der unter. Er war bisher in Breslau ordentlicher Prossessor der griechischen Literatur und wegen seiner großen Kenntnisse in der griechischen und lateinischen Literatur beliebt, war vor turzem auf hiesige Universität berusfen, aber bald nach seiner Ankunst hierselbst ergriff ihn eine Unterleibskrankheit heftiger als bisher, und er

erlag im 42sten Jahre seines Lebens. Der frühe Verlust dieses gelehrten, geistvollen, und auch nach seinem moralischen Charakter liebenswürdigen Philologen ist besto mehr zu bedauern, je schönere Früchte sich die alte Literatur nach seinen frühern Bearbeitungen Platonischer Dialogen und den neuesten Bearbeitungen der Horazischen Satyren und des Eiceronianischen Werkes "De Natura Deorum" versprechen konnte. A.L. Z., 1816, Nr. 174. S. 599. Wochenbl., 1816, S. 436.

Am 22. Julius starb zu Neuguth bei Poltwis in Niederschlesten ber ehemalige Königl. Preuß. Staats, minister Eberh. Jul. Wilh. Ernst v. Massow, im 67sten Jahre seines Alters. Der Diensteifer, womit dieser so erleuchtete, als wegen seiner Rechtschaffenheit allgemein verehrte Chef des Geistlichen Departements sich der Aufnahme aller seiner Aussicht anvertrauten Universsitäten und namentlich der hiesigen zu Anfange d. J. 1803 annahm, wird in unvergestlich dantbarem Andenken bleis ben. Er ward geboren zu Bunzlau in Schlessen am 11. April 1750. A. L. Z., 1816, Nr. 240. S. 320.

Die hierher verpflanzten sehr beträchtlichen Benesischen der Wittenbergischen Universität wirken schon sehr wohlthätig auf die Unterstützung unbemittelter Studirens den. Jen. A. L. Z., Intell., Bl., Nr. 49. S. 391. — 392., vom Aug. 1816.

Dottoren : Ernennungen.

In dem Zeitraume vom 12. Julius bis Ende Descembers 1816 find bei hiesiger philosophischen Fakultat unter dem Dekanat des Hofraths Schus folgende Geslehrte zu Boktoren der Philosophie ernannt worden:

Am 17. Julius herr Wilhelm Karl Sucro, ordentlicher Lehrer an der Domschule zu Magdeburg, nach eingereichter Probeschrift: De geniorum sive daemonum in religione veterum origine, natura et cultu.

Am 10. August Georg Friedrich Kaulfuß aus Leipzig, nachdem er bas öffentliche Gramen ruhms lich bestanden.

Am 18. August Herr Valentin Anton Noodt nus Hamburg, Kollaborator am Friedrichs, Gymnasium zu Berlin. Seine Probeschrift handelte: De nominum casibus eorumque ad praepositiones ratione.

Am 15. Oktober Hr. Friedr. Ang. Siegism. Schulze aus Halle, bisher Mitglied des Königl. Phistolog. und Padagog. Seminars, nunmehr an der Ritters akademie zu Liegnitz Inspektor, nachdem er das Eramen der philosoph. Fakultät rühmlich bestanden und den ersten Theil seiner Dissertation über Locos poëtarum graecorum dramaticorum, qui de mysteriis agunt, ges schiest vertheibigt hatte.

Am 7. December Berr Karl Ragogty aus Salawebel, nach ruhmlich bestandenem Eramen ber Fastultat.

Am 23. December Berr Joh. Friedr. Chrift. Karl Solbrig, fehr verdienter Rettor des Gymnafiums ju Salzwedel. A. L. Z., 1817, Nr. 174. S. 559.

Am 10. Julius hatten unsere Stadt und Universität bas Glud, Se. Königl. Hoheit den Kronprinzen von Preußen, Friedrich Wilhelm, die Hoffnung des Vaterlandes, in ihren Wauern zu sehen. Schon bei viellen Gelegenheiten hatte der edle Prinz seinen Wunsch geaußert, unsere Vaterstadt und ihre Umgebungen zu sehen. Wir hatten die Freude, daß er sie mit großer Zufriedenheit über das, was er fand, und über die Serzelichteit seiner Aufnahme wieder verlaffen hat.

Bei dem am 18. Januar gefeierten Kronungs, und Ordensfeste zu Berlin wurden der Kanzler Niemeyer und der Dr. Knapp zu Rittern dritter Klasse des Rothen Ablerordens ernannt; das Eiserne Kreuz dritter Klasse erhielt der um die Baterlandsvertheidiger verdiente Arzt, jesige Seheimerath, herr Prof. Medel. A. L. Z., 1817, Nr. 33. S. 262.

Der herr hofferichterath und Prof. Dr. Pfoten, hauer und der hr. Stadtjustigrath Dryander wurden zu ordentlichen Beisstern des Schöppenstuhls zu halle ernannt. Amtebl., 1818, St. 4. S. 28.

Am 18. Febr. starb nach zweitägigem Krantenlager ber Justigrath und ordentliche Prof. der Rechte, Dr. Gottlieb Hufeland, geb. den 16. Oktober 1760 zu Danzig, seit 1793 ordentl. Prof. in Jena, seit 1812 in Landshut, und seit Ostern vorigen Jahres lebte er unster uns. Die Universität und die Wissenschaften haben alle Ursache seinen Verlust schmerzlich zu empfinden. Woschenbl., 1817, S. 154. A. L. Z., 1817, S. 575. — 576. Nat., Zeit., 1812, S. 253.

Se. Maj, der König ernannten ben Hrn. Dr. u. Prof. der Theologie und altesten Prediger Wagnig zum Konssift. Rath und auswärtigen Mitgliede des Konsistoriums der Provinz Sachsen. Berlin, den 31. Mai. Wochenbl. 1817, S. 387.

Als Professores ordinarii wurden angestellt:

Dr. Joh. Friedr. Christ. Duffer als Prof. ber Medicin, und vorzüglich für das Kach ber Pharma, kologie und Pharmacie. A. L. Z., 1817, Nr. 98. S. 783. Berl. Zeit., 1817, 20. Marz, St. 34.

Dr. Karl Aug. Weinhold, Königl., Preuß. Res gierungs, und Medicinalrath zu Magdeburg, als Prof. der Medicin und Chirurgie, so wie als Dis reftor des Chirurg. Klintfums. A. L. Z., 1817, Nr. 98. S. 783.

218 Professores extraordinarii:

- Dr. und Prosettor Albert Medel, (ein Brusber unsers berühmten Anatomen,) als außerors bentlicher Prof. der Medicin. A. L. Z., 1817, Nr. 66. ©. 528.
- Hr. Dr. G. W. Gerlach, Privatdoc. in Wittenberg und seit v. J. in Halle, ben 12. Julius als außer, orbentlicher Prof. ber Philosophie bei ber vereinten Universität zu Halle. A. L. Z., 1817, Nr. 181. S. 615. Berl. Voss. Zeit., 1817, St. 83.
- Herr Dr. J. F. Nake, bisher Privatdocent und ordentlicher Lehrer am Königl. Pådagogium allhier, im November als außerordentlicher Prof. in der philosophischen Kakultat zu Halle. A.L.Z., 1817, Nov., Nr. 276. S. 543.

Ins Ausland wurden folgende Privatbocenten berufen:

herr Dr. L. D. Cramer als Prof. der Theologie au Rostod.

Fr. Dr. Drumann, bisher orbentlicher Lehrer am Rinigl. Padagogium und Privatdocent bei ber hiefigen Universität, als außerorbentlicher Prof. in der philosoph. Kahultat an ber Universität zu Königsberg.

A. L. Z., 1817, Nr. 193. S. 712.

Dr. Dr. Boigt, bisher ordentl. Lehrer am Konigl. Pedagogium und Privatdocent an der Universität hier, sethst, wurde zum Direktor des Geheimen Archivs zu Konigsberg in Preußen und zum außerordentlichen Prof. an der dortigen Universität ernannt. (6. Nov.)

A. L. Z., 1817, Nr. 276. S. 543.)

Am Stiftungstage ber Universität, bem 12. Julius, übergab ber Prof. Maaß bas Prorektorat bem von bem akademischen Senat gewählten und vom Ministerium bestätigten herrn Prof. Gruber.

Da der Herr Geheime Staatsrath v. Bulow zu Magdeburg, welcher als Oberprassent ber Provinz nach der neuen Verfassung als Organ des Ministeriums die allz gemeine Auratel der Universität zu besorgen hatte, solche, als von Halle abwesend, abgelehnt, so wurden die Funktionen desselben durch eine Königl. Kabinettsordre dem Kanzler Niemeyer übertragen, und derselbe wurde mit einer besondern Instruktion versehen.

Auch ift bas frubere Direktorat ber Universität in der Person bes Orbinarius ber Juriftenfakultat,



hrn. Geh. A. Schmelzer, wiederhergestellt. Wochenblatt, 1817, S. 497. Jen. A. L. Z., 1817, Nr. 59.

Bei der genauern Zahlung der hierselbst wirklich Studirenden am Schlusse dieses Jahres 1817 hat sich gefunden, daß die Zahl überhaupt 608 betrug, also nicht ab., sondern zugenommen hatte. Hierunter waren 340 Theologen, 173 Juristen, 52 Mediciner und Chirurgen, 24 Kameralisten, und 19 Padagogen, Mathenatiter, Botaniter.

Als in Gemäßheit des Friedenstraktats vom Schre 1815 ein Theil bes Ronigreichs Sachsen ben Stacten Gr. Maj. des Konigs von Preugen einverleibt mutbe, tam auch die Universitat von Wittenberg, die Wiege ber Reformation, ein Institut von welthistorischer Wichtig. teit, unter Preugen's Sobeit. Leider befand diefe fich bamale in einem febr gerrutteten und felbst aufgelofeten Buftande. Die Drangsale bes Rrieges, Die Angft ber Belagerung hatten bie Stubirenben verscheucht, und ber aroffere Theil ber Profesioren hatte fich ebenfalls entfernt. Die akademischen Gebaude waren jum Theil in militas rifche verwandelt und jum Theil burch bas Bombardes ment gerftort. Sie bafelbit wiederherzustellen, war nicht wohl thunlich. Wohlunterrichtete urtheilten, bag, bei allen vorhandenen Fonds \*) fur die Studirenden, fie doch gur Befoldung der Lehrer und ju ben wiffenschaft:

<sup>\*)</sup> Die Universität zu Wittenberg besaß, (wie in "Polit Bermischten Schriften ", Nr. 9., nachgewiesen wird) über 350,000 Rthlr. baare Rapitalien, ohne die ihr gehörens den acht Dorfschaften, Gebäude in der Stadt, und die Raturallieferungen.

lichen Anstalten für die jetigen Bedürsnisse einer wohle eingerichteten Universität nicht ausreichend wären. Man erkannte, wie vorzüglich nothwendig die Lage Wittensberg's\*) dessen stärkere Befestigung machte, und wie bes denklich es sen, in einer Festung von kleinem Ums fange eine Universität zu gründen. Aus allen diesen Gründen hatte ja auch die Mehrheit der Professoren ausdrücklich nicht auf die Wiederherstellung der Universität in Wittenberg, sondern auf ihre Verlegung in eine andere Stadt des Herzogthums Sachsen, oder auf ihre Vereinigung mit Halle angetragen. Daß aber, bei der Nähe von Halle, Verlin, und Vreslau, eine vierte Universität bei so vielen Wunden, die der Staat zu heilen hatte, nicht thunlich und räthlich war, leuchzete ein.

Von der Auflösung eines wissenschaftlichen Instituts, welches der ganzen protestantischen Welt werth und theuer, von welchem ein Licht ausgegangen war, das seinen wohlthätigen Einsluß auch auf Nichtprotestanten ausgeübt, war keinesweges die Rede; die Gründe aber zu einer Verlegung, welche Namen, Andenken und sogar Selbstständigkeit desselben erhielt, waren zu überwiegend, um nicht Gehör zu sinden.

<sup>\*)</sup> Den ersten Grund zur Verwandlung des Musensites zu Witten berg in einen Wassenplatz legte nicht die preußische Regierung, sondern der Fremdling, der von Sachsen aus gern ganz Deutschland unterjocht hatte, und dem zu diesem Iwede nichts zu heilig war, am wer nigsten eine deutsche Universität, oder die Wiege der Reformation.

Nicht eher ale bis Alles wohl erwogen war, entsichied der Monarch, der an frommer Achtung gegen die Reformatoren der Kirche keinem seiner altern oder neuen Unterthanen nachsteht, für die Vereinigung der altern mit einer jungern Fridericiana durch die Rabinettsordre vom 12. April 1815, und bestimmte zugleich die Art dieser Vereinigung.

Sammtliche Fonds ber Universitat find ihr erhalten und werden unter dem Ramen ber Bittenbergifchen Stife tung nach besondern Bestimmungen administrirt. - Ein Theil berfelben ift ein in Bittenberg angelegtes Dre. Digerfeminat, um bei ben Grabern ber Reformatos ren in ihrem Geifte eine bobere religible Bildungsanftalt au ftiften; ein anderer Theil ift bem bortigen Lyceum geblieben; beiden Unftalten find ber theologifche und philologische Theil ber Bibliothet angewiesen. Alle übrigen fonde werden jedoch lediglich jur Befol. bung und jum Theil jur Berbefferung ber übergegane aenen Lebrer, ju miffenfchaftlichen Unftalten, porgualich aber jur Unterftugung ber Studiren: ben auf ber vereinten Universitat verwendet. Die Bis bliothet, mit Musnahme ber vorbenannten Theile, ift nebst dem übrigen Apparat jur Bermehrung der Sallis fchen Sammlungen bestimmt.

Ein Theil ber Mitglieder bes vormaligen Afademis ichen Senats war früher ichon in fachsische Dienste übers gegangen. Ginige Beteranen blieben in Wittenberg zus rud; Andere, namentlich die Herren Doktoren Nitich, Schleußner, und heubner, wurden zu Direktoren bes baselbst errichteten Predigerseminariums ernannt.

Rad Salle wurden verfest: Berr Dr. Theol. Weber,

- . Sofgerichterath Pfotenhauer,
- , Prof. Medic. Ochreger,
- Prof. Philos. Raabe,
- , , Steinhaufer,
- s : Sruber,
  - Dr. Medic. Disich.

Diese ruckten, ju Folge des Königl. Reglements, nach Jahr und Tag ihrer Bestallung als Mitglieder des Bittenbergischen Senats in die Reihe der hiesigen Profesoren ein.

Am 21. Junius wurde nun die unter bem 12. April 1815 bestimmte Bereinigung der Wittenbergischen Universität mit der hiesigen vollzogen.

Diese Inforporation ging durch die feierliche Einführung in den Atademischen Senat und durch die Ablegung des Prosessoriedes am 21. Junius 1817 in einem dazu versammelten Generalkoncilium vor sich, worauf ein Jeder Sig und Stimme und an den fernern Deliberationen Theil nahm. Unstreitig gehört diese Berzeinigung zu den denkwürdigsten Ereignissen in den Annaslen der Hallischen Universität, welche nun in einer doppelten Beziehung den Namen Fridericiana führt; denn auch Wittenberg ward im J. 1502 von dem damaligen Kursürsten von Sachsen, Friedrich dem Weisen, gestistet, und funfzehn Jahre später, 1517, jest gerade vor 300 Jahren, ward sie die Wiege der Reformation, kirchlicher Umbildung. Damals sandte sie unserer Stadt deren ersten evangelischen Prediger, den Dr.



Juftus Jonas, und jest, gleichwie durch Bermachtniß, eine so bedeutende Zahl berühmter und verdienter Manner. Die Universität hat nun den Namen: "Bereinigte Friedrichsuniversität Salle und Wittenberg", erhalten.

Diese Universität ift seit ihrer zweiten herstellung, besonders nach ihrer Bereinigung mit ber Bittenberger, in erfreulichstem Gebeihen und steigendem Wachethum.

Sie hat zu ben bisherigen berühmten und trefflichen Lehrern noch mehrere vorzüglich geschätzte, geistvolle, und sehr thatige Manner hinzuerhalten, leider aber auch wieder mehrere derselben durch den Tod oder Weggang von hier verloren.

Sehr Schägenswerthe, intereffante Erinnerungen an bie Bochschule zu Wittenberg überhaupt, und namentlich in ben Jahren 1813 bis 1815 bis ju ihrer Bereinigung mit ber Universitat ju Salle, befinden fich in bes Srn. Sofrathe R. S. E. Polis. " Bermifchten Schriften" ac., Nr. 9. und 10. Bierbei fagt ber Recenfent in ber Jen. A. L. Z., 1830, Nr. 69. S. 69 .: "Es gehort in ber That ju den befremdenden Erscheinungen, bag über bie Universitat Wittenberg , welche in ben Unnalen ber beuts fchen Bildung und Gelehrfamteit mit unverweltlichem Ruhme glangt, nach bem Berlufte ihrer Gelbftftanbig. feit feine Monographie, wie g. B. über Belmftabt und andere erlofchene Odulen, erfchienen ift. Die beiben genannten Auffage, welche gegenseitig einander erlautern und ergangen, tonnen, - mit Bugiehung von Grob's mann's (1802 erfchienener) Gefchichte ber Universitat Bittenberg, - Diefe Stelle vertreten, weil der erfte Aussatz, unter bestimmten Rubriken, die Grundzüge ber Verfassung und Verwaltung der Universität enthält, (sie besaß, wie hier nachgewiesen wird, über 350,000 Athlr. baares Kapital, ohne die ihr gehörenden acht Dorsschaften, Gebäude in der Stadt, und Naturals lieserungen); der zweite aber die traurigen Schicksale der Universität in den verhängnißvollen Jahren seit 1813 schildert." 2c. A. L. Z., 1817, Nr. 187. S. 657. — 664. Hall. patr. Wochenbl., 1817, St. 26. S. 483. — 438. Leipz. L. Z. vom 12. Jul. 1817, St. 187. S. 1418. Nat. 3eit., 1817, St. 30. S. 585.

feier bes britten Jubelfestes ber Refors mation in Salle.

Das dritte Jubelfest bes ewig denkwardigen Reformationswerks, welches weit und breit mit Freuden gesteiert wurde, ward auch in Halle mit großer Feierlichsteit begangen. Unser Halle war eine der ersten Städte, welche die Evangelische Lehre annahmen. Ein frühes Band zwischen ihm und Wittenberg fand Statt; denn Justus Jonas, Prof. in Wittenberg, ward dessen erster Lehrer. Jest sind beide Universitäten innigst verstingt. Wan einigte sich in Hinsicht des Tages mit dem Stadtministerium dahin, daß die Feier in sammtwichen Kirchen auf den 31. Oktober, die akademissiche Keier auf den 1. November, die kirchliche Schulseier aber auf den 2. Nov. gelegt werden sollte.

Sonnabends ben 1. November feierte die Universität das Reformationsjubilaum. Ein Programm des witigen Defans und Seniors der theologischen Fakultat,

Dr. Anapp, "über Juftus Jonas", lud bagu ein. Es erschien unter folgendem Titel: Narratio de Justo Jona, Theologo Vitebergensi atque Halensi, conditaeque ab eo Evangelicae Halensis Ecclesiae primordiis. Qua tertia Evangelicarum Ecclesiarum Saecularia in Acad. Reg. Fridericiana Halensi et Vitebergensi consociata a. d. 1. Nov. solemniter concelebranda indicit ordo Theologorum interpr. Dr. G. C. Knappio. Cum simulacro Jonae ejusque Chirographo aeriinciso. 57 . 4. - Ochwerlich tonnte ber Gegenstand glucklicher gewählt und trefflicher ausgeführt werden; benn Juftus Jonas gehörte beiden nun vereinigten Universitaten an, und es lag gleichsam in ihm die Borbedeutung deffen, was damals freilich Reiner gegint batte. Er hielt bie erfte evanges lische Predigt in Salle, und ftand von 1541 bis 1547 als erfter Beiftlicher an hiefiger Darientirche.

Am Borabend des Festes übersandte außerdem der Rangler Niemeyer sämmtlichen Mitgliedern der Universität und allen Behörden ein literarisches Weih, geschent, durch seine Schrift: Die Universität Halle nach ihrem Einfluß auf gelehrte und prattische Theologie in ihrem ersten Jahrshunderte, seit der Reformation dem dritsten. (7½ Bogen.)

Die Ordnung der Feierlichkeiten machte der zeitige Prorektor der Universität, herr Professor Gruber, durch ein deutsches Publikandum bekannt. "Wenn" — so hieß es im Unfange — "Geistesfreiheit, Wahrheit und echtes Menschenrecht von der Erde vers brangt werden sollten; so mußten die Universitäten, ihrer Bestimmung nach, die Verfolgten schüßend aufnehmen und für sie siegen oder untergehen. Dieses erkannte unser allverehrter König an, — so allverehrt, weil er das Wahre und Sute so rein und innig liebt, — indem er den Universitäten überließ, den merkwürdigen Tag der Erinnerung an wiedererrungene Seistesfreiheit, Wahrheit und echtes Wenschenrecht nach eigner Anordnung zu feiern. Die hiesige Universität hat vor allen Deutschland's hieran ein vorzügliches Interesse. Denn die, von welcher die Resormation ausging, ist mit ihr vereinigt; und wie ist sie in Halle fortgesetzt worden! Doppelt angeslegen mußte daher unserer Universität eine, zwar nicht glänzende, aber würdige Feier eines großen Tages seyn."

Das gange Personale ber Universitatslehrer, Beamten, Studirenden ac., wobei auch zwei Dedelle in Bittenberger Tracht, mit ben alten Zeptern ber vereinigten Bittenberger Universitat, jog in feierlichem Buge um 9 Uhr in die Marien :, als die Sauptfirche. Ochon um 8 Uhr fundigten fammtliche Gloden bie Reier an, und um 9 Uhr erhob fich ber Bug aus bem Bagegebaube, in welchem fich die Borfale und Berfammlungezimmer ber Universitat befinden, unter Gelaute aller Glocken, und ging in vorgeschriebener Ordnung burch zwei Reis ben Goldaten gur Rirche. Lieder und Chore murben von der Singatademie vorgetragen, worauf der Range ler Dr. Diemeyer bie Gubelpredigt hielt, 1 Joh. 5, 4 .: "Bas von Gott geboren ift, überminbet die Belt, und unfer Glaube ift der Gieg, ber die Belt überwunden bat". Er zeigte: wie die Reformation ber Rirche bie flegende Rraft ber Religion eben fo flar als gewiß mache, und uns laut baran erinnere, wie fich biefe Rraft burch alle Beiten, - ben Beift erhes bend, befreiend und heiligend, - bewährt habe. Die Reformationsfestelieber waren von ihm gedichtet. Dach bem beendigten Gottesbienft ging ber Bug auf bies felbe Urt wie vorher bahin aus der Rirche gurud nach bem akademischen Sorfaal. Sier wurde zuerft burch ein Sangerchor ein Theil eines lateinifchen Pfalms aufaes führt, bann vom Professor ber Beredtsamteit, Sofrath Schus, eine lateinische Rebe: "De memoria clarorum virorum religiose, non superstitiose colenda", gesprochen, worin er, nach einer Darftellung beffen, ivas die Reformatoren vollbracht, barauf aufmertfam machte: mas in ihren Beftrebungen und Leiftungen ber Beit angehöre und was der Nachwelt übrig geblieben fev. Mun wurde der andere Theil des Pfalms gefungen, und endlich murden vom Konfistorialrath und Ritter Dr. Rnapp fieben auswärtige Gelehrte ober mit bohern geiftlichen Burben befleibete Manner aus beiben Evangelischen Rirchen, benen bie Fatultat bie Summos Honores zu ertheilen beschloffen hatte, ju Doftoren ber Theologie ernannt. Es waren, nach alphabetischer Ordnung, folgende:

Berr Prof. Theol. Cramer in Roftod,

- . Sofr. Prof. Ernefti zu Roburg,
- Dberkonfift. Math und Hofprediger Eylert in Potedam,
- s Prof. Theol. Seubner in Bittenberg,
- , Obertonf. R. und Generalf. Rebe in Gifenach, Berr

Berr Prof. Oriental. Rofenmuller in Leipzig,

Generalsuperint. und Konfift. Rath Befter: meier in Magdeburg.

Dr. Knapp schloß hierauf die Feierlichkeit mit einem ruhrenden und erhebenden Gebet für das Seil der Kirche, des Vaterlandes und unserer vereinten Frider riciana, welchem wir die letten Worte der Proflamation des zeitigen Prorektors der Universität, Hrn. Professor Gruber, anschließen: "Kräftige es die Herzen, daß sie auch im neuen Jahrhundert der reinen Lehre göttlicher Liebe gleich warm und treu für die heilige Wahrheit schlagen! So gehen wir erfüllt von großen Erinnerungen mit den schönsten Hossnungen der Zukunft entgegen."

21m Abend bes britten Festtags hatten bie hiefigen Frande'ichen Stiftungen, welche ju Folge ihrer Privilegien ftets als ein Unnerum der Universitat betrach. tet find, ebenfalle eine eigene Feier in ihrem großen Bers sammlungesaale veranstaltet. Giner ber Direttoren, ber Rangler Dr. Diemeyer, machte in feiner Rebe auf: mertfam barauf, wie fich in ber Grundung, Ausführung, und Erhaltung biefer ausgedehnten Wohlthatigteits . und Schulanftalten, in welchen jest über 1800 aus allen Stånden taglich unterrichtet und jum Theil erzogen werben, und bie gleichzeitig mit ber Universitat entftanben find, berfelbe Geift, Sinn, und baffelbe Balten ber Borfebung geoffenbart habe, welche die Reformation auszeichneten, und wie bier im tleinern Rreife gefchehen fen, was bort im Großen gefchah. A.L. Z., 1817, Nr. 303. G. 754. - 758. Sintell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1817, Nr. 94, S. 745; und 1818, S. 186. — 187. Nat.: Zeit., 1817, St. 48. S. 345. Feier bes dritten Jubelfestes ber Reformation in Halle, Glauscha und Neumarkt; Hall. patriot. Wochenblatt, 1817, S. 745. ff.

Die vom Ranzler Niemener erschienenen Geles genheitsschriften, die zu den interessantesten und empfehlenswerthesten gehoren, welche durch die Jubelseier der Reformation veranlaßt worden sind, verdienen aus der übergroßen Fülle ähnlicher Produkte herausgehoben, und ihnen eine langere Dauer und ausgebreitete Beachtung als vielen andern angewunscht zu werden. Diese sind folsaende drei:

Dr. A. S. Niemeyer, Die Universität Salle, nach ihrem Einfluß auf gelehrte und prattische Theologie in ihrem ersten Jahre hundert, seit der Rirchenverbesserung dem dritten. Der Säcularfeyer der Reformation gewidmet. gr. 8. Salle, Baisenh. Buch., 1817.

In dieser Schrift werden außer ber gründlichen Ausstührung des im Titel angegebenen allgemeinen Gesgenstandes auch die besondern Verdienste der berühmstesten hall. Theologen und anderer Gelehrten, eines Spener, Francke, Thomasius, Breithaupt, Lange, Chr. Wolff, Baumgarten, Semler, Nösselt z., um die Wissenschaften entwickelt und mit Unparteilichkeit gewürdigt. Am Schlusse folgen des Verfassers Ansichten des gegenwärtigen Zustandes der Kirche und Theologie, nehst Wunschen für das neue kirchtiche Jahrhundert. — Ursprünglich war diese Schrift zu einem Denkmal bestimmt, das der Verf. der Fride:

riciana, als sie vor vier Jahren zum zweiten Mal aufgehoben wurde, seigen wollte; er hatte aber als ihr dankbarer Sohn die Freude, der geliebten Mutter und Pslegerinn dieselbe jest als Dank, und Freudenopfer weihen zu können. Sichtbar sind diese Blätter aus einer Liebe zu diesem berühmten und für die theologische Bildung unserer Zeit so wichtig gewordenen Institute hervorgegangen und diese Stimmung des Urhebers theilt sich wohlthätig dem Leser auf jedem Blatte mit.

Dr. A. H. Miemeyer, Philipp Melanch; thon als Praeceptor Germaniae. Einladungs; schrift zur Sacularfeyer der Reformation in den verseinigten Hauptschulen und dem Königl. Padagogium zu Halle am 10. November. Mit dem Bildniß Melanchthons. 8. Halle, Waisenh. Buch.

Viel gefeiert und mit Recht ist bei dieser Gelegen, heit des Resormationssestes Luther; viel weniger dages gen Welanchthon und mit Unrecht. Dr. Niemeyer verdient daher Dank, daß er ihn in diesen zusammen- gedrängten Zügen aus seinem Leben und Wirken als Praeceptor Germaniae darstellt. Gewiß, seder Leser ders selben wird in den Wunsch, womit sie schließen, einstimmen: "Sein Andenken bleibe uns heilig! Das Beys spiel eines solchen Knaben, Jünglings, und Mansnes schwebe unsver Jugend vor. Er sey allen, die zum Lehren berusen sind, ausmunternd und trostend, stets ein leuchtendes Vorbild! so wird er nie aushören, Praeceptor Germaniae zu bleiben!"

Dr. A. S. Diemeyer's Atabemifche Subelpredigt bey ber Teyer bes britten Sacularfeftes der Kirchenreformation. Nebst einer kurzen Besschreibung ber Fenerlichkeit ben der vereisnigten Universität Halle und Wittenberg und in den Franklichen Stiftungen. gr. 8. Waisenh. Buchh.

Die hiesige theologische Fakultat hatte unter dem Dekanate des Konsistorialraths und Ritters Dr. Knapp, (vom 12. Jul. 1817 bis zum 12. Jan. 1818) solgende Preisausgabe für die Theologie Studirenden offentlich bekannt gemacht: Fiat comparatio meritorum Lutheri ac Melanchthonis in universum et doctrinae evangelicae et rei ecclesiasticae conformationem. Unter den fünf eingereichten Preisschriften zeicheneten sich vorzüglich aus: die in hinsicht auf Inhalt und Darstellung am meisten gelungene Abhandlung von herrn Wilh. herm. Blume aus dem hohensteinischen mit dem ersten, und dann die von herrn Karl Kunze, aus dem halberstädtischen, mit dem zweiten Preise.

Die zu gleicher Zeit bekannt gemachte homilestische Aufgabe war: Eine Gebachtnifpredigt bei der Feier des Reformationefestes über einen der in den Preussischen Staaten zur Sakularfeier vorgeschriebenen biblisschen Texte. Es erhielten hierauf sieben Theologie Studirende auf hiesiger Universität für die von ihnen ausgearbeiteten Gedächtnifpredigten verhältnismäßige Prämien, namentlich die Herren Wallenburg, Matsthes, Parisius, Rlonne, Schmidt, Wolters, dorf, und Rogel. A. L. Z., 1818, Nr. 96. S. 767.

Se. Durchl. der Staatskanzler Fürst v. Sarden: berg, von deffen großmuthiger Unterftügung die hies sige Universität so vielfältige Beweise hat, hat mit spres

chenden Ausbrucken ber humanitat und gur Bezeugung feines besondern Wohlwollens an Die hiefige Universität aus Glienice unter bem 20. November unter anderm Folgendes erlaffen: "Des Ronigs Daj, haben mittelft ber unterm 13. diefes Monats an mich erlaffenen Allerhochsten Rabinettsorbre bas Rangverhaltniß ber atabemis fchen Lehrer zu ben übrigen Staatsburgern babin zu be: ftimmen geruht, daß die an ber Universitat angestells ten ordentlichen Profefforen, wenn fie nicht bereits mit einem ihnen einen bobern Rang gemabrenden Titel verfeben find, mit ben wirtlichen Regierungs und Obers landesgerichtsrathen, die außerordentlichen Profefforen bagegen mit ben Regierungs ; und Dberlandesgerichts: affefforen in einem und bemfelben Range fteben follen. Den Rettoren ber Universitaten ift fur die Dauer ihres Umtes der Mang der Ministerialrathe und die Soffabigteit ertheilt." Diefe Allerhochften gefetlichen Befting mungen über bas Rangverhaltniß ber atademifchen Lebs rer find unlangft, auf gegebene Beranlaffung, ben Unis versitaten aufs neue befannt gemacht worben. Berl. Zeitung, 1817 vom 6. Dec., St. 146. Umtebl., 1822, St. 18. S. 172. 21llgem. Schulzeitung, 1824, Nr. 9.; 1827, 29. Gept.

Rurze Geschichte des klinischen Instituts für Chirurgie und Augenheilkunde auf der Universität zu Halle
und der in demselben befolgten Heilmethode in den Jahren 1811 bis 1817, von C. H. Dzondi, ordentlichem
Prof. der Medicin und Chirurgie, Direktor des Instituts für Chirurgie und Augenheilkunde 20., 1818. A.L.
Z., 1819, Nr. 197. ©. 724. — 727.

Am 5. Mai 1817 bisputirte herr herm. Fried, lander, Med. et Chirurg. Doct., über seinen Commentarius de medicina oculorum apud Celsum, provenia docendi.

Bei ber philosoph. Fakultat wurden von Neujahr bis jum 9. Jul. 1817 unter bem Dekanat bes Hofraths Pfaff zu Doktoren ber Philosophie ernannt:

Am 13. Marz 1817 Hr. Vernhard Heinrich Thiersch aus Thuringen, Mitglied des Philolog. und Padagog. Seminars. Seine Probeschrift war: Quaestio historico-critica, quonam tempore episcopus ceteris ecclesiae ministris praeponi coeptus sit, ex patribus instituta apostolicis.

An eben dem Tage herr Johann Karl Thilo aus Langensalze, nach eingereichter Abhandlung: De praecipuis neglecti nostris temporibus studii patristici caussis.

Am 16. Marz Herr Karl Albert Förster aus Maumburg, Mitglied des Padag. Seminars, nach einzgereichter Abhandlung: De interpretatione Horatii Epod. XVI., cum Annotationibus.

Um 18. Marz herr heinr. Theod. Medel aus Halle, Aftuarius bei dem hiesigen Kriminalgericht, nach eingereichter Abhandlung: De vi beatitatis humanae.

Um 22. Marz herr Chrift. Ferb. Agmann aus Magbeburg, Mitglied bes Theolog. Seminars und Senior ber Homilet. Gefellschaft, nach eingereichter Dissertatio, qua Ethica Epicureorum contra falsas Adversariorum obtrectationes desenditur.

Am 12. April herr Johann Karl Ludwig Giefeler, besignirter Konrettor des Gymnas. zu Minden, nach angestellter Prufung von der philosoph. Fakultat und nach eingereichter Abhandlung: Dissertatio de Nazaraeis et Ebionitis.

Am 12. Mai herr Friedr. Wilh. Pusttuschen, Privatgelehrter in Leipzig, nach eingereichter Probeschrift: De Historiae initiis.

Am 25. Junius Gerr Marbochai Bonbi, Privatgelehrter in Dresden, Berf. eines geschätzten geslehrten Werkes: Beleuchtung der im Talmud von Babys lon und Jerusalem, in den Buchern Targumim und Midraschim vortommenden fremden, besonders lateisnischen, Worter.

Am 30. Junius Hr. Wilh. Aug. For ftemann aus Nordhausen, besignirter Lehrer ber Mathematik an bem Gymnasium zu Danzig, nach eingereichter gebruck, ter Abhandlung: Theoriae punctorum centralium primae lineae.

Am 9. Julius Hr. Aug. Heinr. Attter, Privatgelehrter in Zerbst, nach eingereichter Abhandlung: De justitia humana.

A. L. Z., 1817, Nr. 174. S. 559. - 560.

## 1818.

2m 21. Marg maren es gerade fun faig Jahre, baß unferm ehrmurbigen Deftor ber beutschen Philologen, bem Sofr. © du b, Drof. der alten Literatur und Beredtfamteit und Direftor bes Philolog. Geminars, Die Burbe eines Doktors der Philosophie und Magistere ber freien Runfte von dem damaligen Defan feiner Fakultat , dem feligen Meier, ertheilt wurde. Mit biefem Tage begann bie gelehrte Birffamfeit des Mannes, der als Lehrer, ale Schriftsteller, als Unternehmer ber erften, Allgemeinen Literaturgeitung in Deutschland, nun 50 Jahre', ununterbrochen bier und langere Beit in Jena raftlos vielfeitig und hochft wohlthatig gewirft hatte, und in einer taum ju berechnenden Menge von Schals fern, unter welchen wir viele ber ausgezeichnetften Ges lehrten Deutschland's finden, sich unvergeflich gemacht Diefem Tage hatte ber murbige Mann ichon lane gere Beit fich entgegengefreut, und alle, die fein Berbienft um die Universitat tannten, und benen er fich durch feine Sumanitat theuer gemacht hatte, faben ihm mit freudiger Erwartung als einem Festtage entgegen. 2016 ein folcher ift er auch unter großer Theilnahme von allen Seiten gefeiert worden.

Erft das zweite Mal sah unsere Universität seit ihrer Stiftung eine solche Jubelfeier. Das erste Mal im Jahre 1764, am 26. Januar, wo ber berühmte Orientalist Christian Benedict Michaelis, seit bem 26. Januar 1714 Prof. ord. linguar. oriental., (Bater des vormaligen noch berühmten Joh. David Michaelis, göttingischen Gelehrten,) sein Amtsjus

bildum, wiewohl schon schwach an Korper und Geift,
— er wurde in einer Sanfte auf die Wage getragen, —
im 85sten Jahre seines Alters beging; er starb schon den
21. — 22. Februar barauf. \*\*)

Ungleich mehr Freudiges ereignete sich bei der zweisten akademischen Jubelfeier, ba der Jubilar, dem sie vergönnt war, in frischer Geistes und Körpertraft vor uns stand, und auch darin eine seltene Ausnahme von vielen machte, bei denen ihr Jubelfest so oft nur die Borabende ihres Abschiedes sind.

Die vereinigten Hallischen und Wittenberger Fakultaten feierten diesen Tag durch eine Bersammlung der Lehrer und Studirenden im großen Hörsaal. Wie vor 50 Jahren wollte der gelehrte Veteran an demfelben Orte eine akademische Streitschrift vertheidigen, und sich, wie einst in der Jugend, so im hohen Alter der höchsten Wurde der Philosophie wurdig bewähren.

Tages vorher hatte im Namen der Universität Herr Hofrath Seibler, Prof. der alten Literatur und Mitdirektor des Philologischen Seminars, durch ein Giudwunschungsprogramm zu der Feier eingeladen. (Diesem Programm war eine Brevis Disputatio de Aristophanis Fragmentis beigefügt.)

Der offentlichen Disputation gingen vom fruheften Morgen an hausliche Befte und Familienfreuden vorant.

<sup>\*)</sup> Man findet die Beschreibung dieser Feier in den Wochents lichen Hallischen Anzeigen vom J. 1764, St. VI.; und in Drephaupt's Beschreibung des Saalfreises, von Stiebris, Th. 2. S. 129.

Das Singechor begrufte ihn mit einem: Dun bantet alle Gott! Studirende erschienen mit Mufit, und nach und nach fullte fich fein Saus - in welchem er felbft fcon vor einem halben Sahrhundert als Lehrer ber Rinder bes unter uns unvergeflichen Gemler unterrichtet hatte, mit Gludwunfchenden. Der atabemifche Genat, -Berr Prorettor Gruber, ber Rangler Dr. Diemener, fr. Direttor ber Universitat, Geheimerath Och melger, und ber Genior ber Universitat, Dr. Rnapp, überbrachten Namens ber Universitat beren Gluchwuns ichungsschrift, vom Sofrath Seibler verfaßt. Im Damen ber Studirenden überbrachte Berr Blume, Mitglied bes Philolog. Geminars, eine von ihm verfaßte lateinische Abhandlung: De Platonis liberorum educandorum disciplina. Mehrere Gebichte bruckten Theilnehmung und Kreube aus. Es erschienen bie Bes horden ber Stadt, Die Abgeordneten ber Ronigl. Regies rung in Merfeburg, und aus Gotha brei ausgezeichnete Gelehrte, feine ehemaligen Buborer, die Berren Profefforen Satobs, Rries, und Utert.

Nach 10 Uhr verfügte sich Alles nach dem Universitätsgebäude. Die Professoren und Beamten verssammelten sich in der Konzilienstube. Man begab sich in das große Aubitorium. Der Jubilar eröffnete hier die Handlung. Er bestieg mit fast gleicher jugendlicher Heiterteit und Geisteskraft wie vor 50 Jahren dasselbe Katheder, und hielt eine Rede, worin er mit einer sichtsbaren Rührung seiner Eltern und Geschwister, seiner Kinzberjahre, seines Schullebens auf der Lateinischen Schule des Waisenhauses, seiner akademischen Studien, und seiner

pauslichen und Familienfreuden gedachte. — Sodann forberte er nebst seinem Respondenten, Hrn. K. G. Jastob aus Halle, Mitglied des Königl. Philolog. Seminars, (jesigem Dr. der Philosophie und Prof. an der Landesschule Pforta,) auf, wer die einige Tage vorhet von ihm erschienene Dissertation, (Theses rationi humanae justam in rerum divinarum cognitione auctoritatem asserendi causa propositae; nebst Corollarium Animadversionum criticarum in Quintiliani Inst. Orat. lib. VII. — IX.,) zu bestreiten geneigt sep, und namentlich einige von ihm erbetene Opponenten, die Herren Prosessoren Maas, Tieftrunk, Jacobs, und Waachsmuth.

Nach Beendigung des hochst interessanten Wett streits der Meinungen, wobei jedermann die Lebendigteit, Geistesgegenwart, und den Fluß der Rede des Prafes bewunderte, bestieg der zeitige Dekan der philosophischen Fakultat, Prosessor Maaß, das Katheder, sprach nach akademischer Form und Sitte aufs neue die Ernennung des gleichsam noch ein Mal verjungt erscheinenden Doktoranden aus, und übergab ihm ein neues Doktordiplom mit dem Siegel der Universität in einer silbernen Kapsel. — Ein Mitglied des Philolog. Seminars, Herr Krüger, sprach im Namen der unter der Direktion des Verehrten stehenden Anstalt die Silückwünsche aus.

Die ganze Handlung kronte noch ein feierlicher Besichluß. Das Königl. Ministerium bes öffentlichen Unsterrichts hatte dem zeitigen Prorektor, Herrn Prof. Grusber, ein Glucks und Belobungsschreiben zugesandt, wels

ches derselbe mit einer kurzen Rede dem Jubilar über, reichte. Dem Kanzler der Universität, Dr. Rie, meyer, war durch eine Königl. Rabinettsordre der Auftrag zugekommen, gleichfalls ein Königl. Kabinettsschreis ben nebst den Dekorationen des Rothen Ablerordens dritter Klasse dem Jubilar zu übergeben, welchen der, selbe auf eine sowohl diesen als sämmtliche Zuhörer im nigst rührende Weise befolgte, wobei die allgemeine Freude das unbezweiselte Urtheil des Verdienstes auss sprach.

Alle verschiedene Afte der Feier, welche außer den genannten Druckschriften auch noch mehrere andere, bes sonders Gedichte, veranlaßt hat, waren mit trefflichen, dem Gegenstande angemeffenen Reden begleitet, die eine allgemeine Achtung, innige Theilnahme und Rührung aller Anwesenden erregten.

Ein von der Universität veranstaltetes Mittags, mahl, zu welchem die Vorsteher aller Behörden nebst den anwesenden Fremden eingeladen waren, und wobei Frohssinn und lebendiges Mitgefühl herrschten, endigte das Fest, zu dessen Feier auch von den schlechten Busch ermachern A bis Z ein Gedicht an den Stifter des Mecensententribunals eingegangen war. Ihren Wortssührer A. G. E. verrieth sein Talent.

Ueber die sinnige und glanzende Feier dieses Lehr, jubelfestes ertheilen aussührlichen Bericht: die Zeitung für die elegante Welt, Jahrg. 1818, Nr. 71. — 72. Hall. patr. Wochenbl., 1818, S. 229. — 234. Deutschwiands Kurier, 1818, St. 14. A. L. Z., Nr. 318. S. 841. — 842. Jen. A. L. Z., 1818, Intell. Bl.,

Nr. 32. S. 251. — 252. Der Freimuth., 1818, Nr. 69. S. 276. Bachler's Neue theolog. Annalen, September 1818, S. 393. — 398.

Die Juristensatultat hierselbst hatte aus eignem Antriebe bem verbienten Synditus der Universität, herrn Friedrich August Dryander, "ob summam in jure dexteritatem atque scientiam", bas Dottordiplom durch den zeitigen Dechanten, hrn. Prof. Dr. Bucher, aussertigen lassen. A. L. Z., 1818, Nr. 24, S. 192.

Am 19. Marz erhielt herr Karl Joh. Gustav Schweber aus Baireuth, nach einer unter dem Borsste des zeitigen Dechanten, frn. Prof. Dr. Bucher, öffentlich gehaltenen Disputation, die juristische Doktorswirde. Seine Inauguralschrift handelt: De corpore delicti in infanticidio. A. L. Z., 1818, Nr. 96. S. 768.

Unterm 30. Sept. ertheilte die hiefige theol. Fakulstat dem als Theologen, Kanzelredner, und Borsteher einer angesehenen kirchlichen Behörde gleichehrwürdigen Sesnior des hamburgischen Ministeriums, Hrn. Heinrich Julius Billerding, Pastor zu St.: Petri und Pauli, die Doktorwürde, und bezeugte dadurch demsels ben öffentlich ihre Achtung. A. L. Z., 1818, Nr. 257. S. 359.

Der zeitherige außerordentliche Professor der Phis losophie bei hiesiger Universität, herr Dr. Gerlach, wurde zum ordentlichen Professor in der philosophischen Fakultät ernannt. A. L. Z. 1819, Nr. 12. S. 95.

Durch ein Reffript eines Sohen Konigl. Minifter riums ber Geiftl., Unterrichts, und Medicinalangelegene

heiten ward Hr. Dr. Friedr. Karl Jul. Schüß, welcher bereits als Prof. Philos. extraord. zu halle in ben Jahren 1804 bis 1807 angestellt war, bei ber Regierungsveränderung aber seine Stelle verließ, und nach Berlin, von da aber mehrere Jahre auf Reisen ging, durch Rußland, Schweden, Dänemark ze., wiederum zum Prof. Philos. extraord. an hiesiger Universität mit Gehalt ernannt, und ihm zur Pflicht gemacht, in der Geschichte, der schönen Literatur, und über deutschen Styl Worlesungen zu halten. A. L. Z., 1818, Nr. 195.

Im Oktober verließen zwei sehr wurdige Manner biese Universität, Gr. Prof. Kastner, als ordentlicher Prof. der Physik, einem Ause auf die neue Universität zu Bonn, und Hr. Prof. Bucher, als Lehrer der Rechte an die Universität zu Erlangen solgend. Auch Hr. Prof. Nake ging als außerordentlicher Professor der griechischen und römischen Literatur, mit Gehalt, nach Bonn. A. L. Z., 1818, Nr. 187. S. 664. u. Nr. 260. S. 384.

Im Anfange des Jahrs (21. Januar) verlor durch den Tod diese Hochschule den Prof. der Philosophie und der englischen Sprache, Johannes Ebers, in seinem 76sten Lebensjahre.

Am 18. April starb ju Wolfenbuttel ber als Padas goge bekannte Ernst Christian Trapp, von 1779 bis 1783 ordentlicher Prof. ber Philosophie und der Padas gogif hier in Halle, und zugleich Ausscher bes damaligen hiesigen Erziehungsinstituts, darnach Borsteher einer Erziehungsanstalt bei Homburg und darauf am Erzies

hungeinstitut zu Wolfenbuttel. Er war zu Drage im Holsteinischen den 8. Nov. 1745 geboren. A. L. Z., 1818, Nr. 207. S. 823. Leipz. L. Z., 1818, Nr. 187. S. 1499.

Bu Folge ber am Ende Novembers d. J. Statt has benden Zahlung der hier wirklich Studirenden war die Gessammtzahl 731, also bedeutend mehr, als jemals seit 1806 hier studirt hatten. Unter diesen befanden sich 357 Theologen, 229 Juristen, 35 Kameralisten, 87 Medistiner, und 23, die sich mehr ausschließlich philosophischen, pådagogischen, und Bergwissenschaften widmeten. Hall. patriot. Wochenbl., 1818, S. 872.

Bei der hiesigen vereinigten Friedrichsuniversieat hat die philosophische Fakultat im J. 1818 die Doktore wurde ertheilt:

1) Unter bem Defanat des Prof. Daag:

Am 21. Februar herrn Joh. Chrifti. herm. Gittermann, Paftor in Emben. Seine Probeschrift betraf "die alteste Geschichte der Franken".

Am 6. Mary herrn Joh. Andr. Priege, orbentlichem Lehrer an ber hiefigen hauptschule. Seine Probeschrift handelte: De methodo arithmetices in scholis docendae.

Um 16. Marz ertheilte die Fakultat dem herrn Rathemeister Weber allhier, wegen seiner in mehrern Fachern ruhmlich bekannten Gelehrsamkeit, zur Bezeis gung ihrer hochachtung die Doktorwurde.

Um 21. Marz bem Jubilar Spfrath Schut. (S. S. 155.)

Am 2. April wurde dem Herrn Grafen Leo hens del v. Donners mart, Konigl. Preuß. Regierungssrathe zu Merfeburg, wegen seiner rühmlichst bekannten gelehrten Kenntnisse, besonders im Fache der Botanik, die Doktormurde ertheilt.

Ferner wurden zu Doktoren der Philosophie ernannt: Um 7. April Herr Ernst Gottlieb Engel aus Schlesien, Lehrer am Berlin. Symnasium. Seine einsgereichten Probeschriften handelten: 1) De quantitatibus positivis et negativis; 2) De iis, quae educationi puerorum impedimento esse solent.

2m 13. April herr Abraham Markus Off; ner, Borfteher einer jubischen Lehranstalt zu Berlin. Seine Probeschrift handelt: De variis institutionis elementariae methodis.

Um 16. Mai herr Johann Christian Garg aus dem Magbeburgischen, nach ruhmlich bestandenem Examen der Fakultat.

2m 28. Mai herr Christian Ludwig Nasgel aus dem Medlenburgischen, Oberlehrer am Königl. Symnasium zu Kleve. Seine Probeschrift betraf das hald aifche Bolk und die hald aifchen Priefter.

Am 4. Junius Herr Ferdinand Schmidt aus Plauen, Abvotat zu Dresben. Seine Probeschrift handelte die Frage ab: An et quatenus Judaeis jura civium sint concedenda.

Am 10. Junius ertheilte die Fatultat dem herrn Balentin heinrich Schmidt, Prof. am Berlis nifch Rollnischen Gymnasium, wegen seiner langft rubms

Whilehed by Google

lich bekannten Gelehrsamkelt und Lehrerverdienste, Die Doktormurbe.

Am 11. Jul. bem Grn. Karl Friedr. Lubwig Liebau aus Quedlinburg, Reftor ber Schule ju Burge borf. Seine Probeschrift handelte: De articulis linguarum.

An eben bem Tage Hrn. Friedr. Aug. Netto aus Leipzig, Lehrer ber praktischen Geometrie an der Kriegsschule zu Berlin. Seine Probeschrift handelte: De principiis geometricis, quibus nititur constructio semicirculi reslectentis ab Howardo Douglas Anglo inventi.

Am namlichen Tage bem Herrn Daniel David Rosenau, Lehrer der französischen Sprache am Königl. Friedrich , Wilhelms , Gymnasium zu Berlin. Seine Probeschrift handelte: De lingua gallica cum germanica comparata.

2) Unter bem Defanat des Professors Soff.

Am 28. Julius wurde bem Herrn Her m. Georg Holl mann aus Jever die Doktorwurde ertheilt, nache dem er seine vorzügliche Geschicklichkeit theils durch ans dere Probeschriften, theils durch eine gedruckte Abhands lung: Commentarius philologico-criticus in Carmen Deborae (Jud. V.), bewiesen hatte.

Am 12. Sept. dem Hrn. Karl Ludwig Blume aus Anhalt Bernburg. Seine Probeschrift handelte: De L. Annaei Senecae de Deo sententia.

Am 17. Sept. dem Hrn. Wilh. Herm. Blume, Mitglied des Philologischen und Padagogischen Seminariums. Er hatte der Fakultät zwei von der theologischen mit dem ersten Preise gekrönte Abhandsungen: 1) Comparatio meritorum Lutheri et Melanchthonis in universam et doctrinae evangelicae et rei ecclesiasticae conformationem, 2) De adiaphoris s. actionibus indisserentibus; außerdem die bereits erzwähnte gedruckte Abhandsung: De Platonis liberorum educandorum disciplina, vorgelegt, und sie dadurch von seiner ausgezeichneten Geschicklichkeit überzeugt. Er ging als ordentlicher Lehrer der alten Sprachen und der Geschichte an das Symnassum zu Stralfund. A. L. Z., 1819, Nr. 12. S. 96.

Um 22. Oft. dem Grn. Sam. Friedr. Andreas Reufcher aus Ugendorf im Magdeburgischen, ordentl. Lehrer an der hiesigen Hauptschule, nachdem er seine Diesert. "über die beste Wethode des Unterrichts in der lateinischen Sprache" der Fakultat eingereicht hatte.

Am 4. November dem Herrn Joh. Gottfried Stallbaum, ordentl. Lehrer am hiesigen Königl. Pastagogium, nach eingereichter Abhandlung: Observationes in Platonis Euthyphronem enthaltend. Jest ift er Professor an der Thomasschule in Leipzig.

Um 9. December wurde herrn Eudwig hoff, mann, Ronigl. Polizepfetretar zu Berlin, nach eingerreichter im Drud erschienener Schrift: "Ueber Censur und Preffreiheit", die philosophische Dottorwurde ertheilt.

A. L. Z., 1818, Nr. 318. O. 841. -844.

Am 29. December bem herrn Theodor herold aus Braunschweig, ordentl. Lehrer an der hiesigen hauptsschule, nach eingereichter Probeschrift: De vestigiis Philosophiae Alexandringe in libris.

## 1819.

Die Universität hatte sich, wie schon mehrmals, so auch wieder in den jungsten Tagen, des eben so bes lohnenden als ermuthigenden Ausdrucks des Bertrauens und der Zufriedenheit Gr. Majestät des Königs zu ersfreuen, wie die unter dem 17. und 18. Februar an die Universitätskuratel erlassenen Allerhöchsten Restripte bes weisen.

Durch einen Befehl Gr. Majeftat bes Ronigs vom 7. April 1804 ift die Dauer des Universitätestudiums auf drei Sahre feftgefest, die genaue Beobachtung biefer Frift nachstdem allen Staatsprufungsbehorden gur Pflicht gemacht, benfelben vorgeschrieben, teinen zu ben erften Staatsprufungen zuzulaffen, ber nicht entweder bas Triennium academicum gang absolvirt, ober ben Erlaß eines Theils beffelben von dem Chef des Departes mente, bei welchem er fich prufen laffen will, erlangt hat, und endlich jur Erwerbung biefes Erlaffes eine bei ber Fafultat, ju welcher ber Studirende gehort, mohlbestandene Prufung und ein barüber erhaltenes Zeugniß als wesentliche Bedingung gefordert worden. Ronigl. Befehl wurde, Berlin, ben 19. Dary 1819, erneuert und anbefohlnermaßen jur allgemeinen Rennt: niß gebracht, und dabei jugleich, in Folge einer von dem

Königl. Konsistorium der Provinz Sachsen erhaltenen Mittheilung vom 15. April d. J., bemerkt, daß deminach auch

"tunftighin Niemand zu bem Examen pro licentia "concionandi oder zur Prüfung pro schola gelassen "werden darf, der nicht durch ein Universitätszeug-"niß nachweiset, daß er das Triennium academicum "absolvirt habe.

"Merfeburg, den 4. Mai 1819.

"Konigl. , Preuß. Regierung. I. Abtheilung." Merfeb. Amteblatt, 1819, S. 215. 216.

Berwaltung der Gerichtsbarfeit bei ber Universität zu Salle.

Der folgende wortliche Auszug aus einem von dem Herrn Justizminister über die Berwaltung der Gerichts-barteit bei der Universität Halle unter dem 26. Januar 1815 an die damalige Ronigl. Oberlandesgerichtstoms mission zu Halberstadt erlassenen Restripte:

"Da nunmehro die Vorschriften des unterm 28. Des "cember 1810 Allerhöchst vollzogenen Reglements "wegen Einrichtung der akademischen Gerichtsbarkeit "bei den Universitäten, welches in der Gesehsamms "lung Seite 142. enthalten ist, auch auf die Univers"stät Halle Anwendung sinder; so wird der Königl. "Oberlandesgerichtskommission die bisher beim Kams, mergerichte gewesene Justizverwaltung der gedachten "Universität hierdurch beigelegt:

"Es wird auch ad S. 2. und 3. bes gedachten Re-

"naher bezeichneten Falle, Die Gerichtspflege per "modum delegationis perpetuae übertragen wer, ben," 2c.

wird hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß in Folge dieses Restripts die dem unterzeichneten Oberlandesgerichte nach dem Regle, ment über die Einrichtung der akademischen Gerichtsbar, teit vom 28. Dec. 1810 zuständige Gerichtsbarkeit über die Studirenden zu Halle dem Land, und Stadtgericht daselbst in so weit übertragen worden ist, als nicht von siskalischen oder vor das Inquisitoriat gehörenden Kriminaluntersuchungen die Rede ist. Auch gehen die S: 13. des vorgedachten Reglements vom 28. Dec. 1810 erwähnten Appellationen von den darin bemerkten Entsscheidungen der Universität an das Oberlandesgericht.

Maumburg, ben 1. Julius 1819.

Ronigl. : Preuß. Oberlandesgericht.

(Bergl. Merfeb. Amtebl., 1819, @. 355.)

Die Kaiserinn Maria von Rußland hat dem Kang, ler und Professor Dr. Niemeyer, als ein Zeichen Ihres Wohlgefallens und der volltommensten Zufriedenheit, einen kostbaren Brillantring durch den Leibarzt Sr. Maj. bes Königs, Herrn Dr. Wiebel, einhandigen lassen.

Unterm 8. April hat die hiesige theolog. Fakultat dem als akademischen Lehrer, Kanzelredner, und Schrift, steller rühmlichst ausgezeichneten herrn Professor Isaak Haffner zu Straßburg, zur Bezeigung ihrer Achtung seiner vielseitigen großen Verdienste, die theolog. Doktors würde ertheilt. Das unter dem Dekanat des herrn Dr.

Begscheiber ausgesertigte Diplom enthalt ben Bewegungsgrund: ob liberalem ejus eruditionem ac doctrinam theologicam, scholis academicis editisque libris declaratam, et eloquentiam in orationibus sacris tum auditorum cum lectorum plausu celebratam D. Th. dignit, honoris et observantiae contulit. A. L. Z., 1819, Nr. 103. ©. 831.

Am 5. November d. J. ertheilte die hiefige theol. Fakultat unter dem Dekanat des Herrn Dr. Gefenius auch dem außerordentlichen Professor der Theologie, Hrn. Dr. Phil. Winer zu Leipzig, die theolog. Doktorwurde. A. L. Z., 1819, Nr. 290. S. 616. Hernach Prof. der Theologie zu Erlangen und jest zu Leipzig.

Der Geheimerath Dabelow, welcher bis 1807 Professor ber Rechte zu Salle war, bei ber bamaligen Berftorung der Universitat aber feine Stelle nieders legte und fich nach Leipzig guruckzog, barauf 1811 in Unhalt : Cothensche Dienste ging und als Minister und Organisationschef zu Einführung bes Code Napoléon auftrat, diefe Dienfte aber ichon 1813 aus Borliebe für die Wiffenschaften wieder aufgab, und bieber auf mehs rern Universitaten, julest in Salle, privatifirte, bier auch wieder mit feinem ehemaligen Beifalle Borlefungen hielt, hat einen ehrenvollen Ruf an die Raiferl. Ruff. Universitat zu Dorpat als ordentlicher Professor bes burgerlichen Rechts, romischen sowohl als beutschen Urs fprungs, mit Ertheilung bes Sofratheranges und bes ruffischen Abels, erhalten und benfelben angenommen; ju Oftern ging er von hier nach feiner Bestimmung ab. A. L.Z., 1819, Nr. 25. ©. 200.

Bu außerorbentlichen Professoren in ber medicini-fchen Fakultat wurden ernannt:

herr Dr. Ludwig hermann Friedlander, bieber Privatbocent ber Medicin hierselbst. A. L. Z., 1819, Nr. 67. S. 544.

Herr Dr. Wilhelm Hermann Niemeyer, ebenfalls bisher Privatdocent der Medicin, insonderheit der Entbindungsfunft, zugleich zum Direktor des Entbindungsinstituts, dem er seit dem Tode des letten Direktors, des Prof. Senff, bereits ruhmlich vorstand.

A. L. Z., 1819, Nr. 151, S. 359.

Herr Dr. J. F. C. Schweigger, bieher Prof. in Erlangen, ward ale ordentlicher Professor der Physit und Chemie in der philosophischen Fakultat an der hiesigen Universität angestellt. A.L.Z., 1820, Nr. 7. S. 55.

Am 17. Marz starb zu Jena ber Dr. Philos. Abraham Jakob Penzel, geb. den 17. Novbr. 1749 im Dessausschen, durch seine Schicksale nicht minder, als durch seine philosophischen Schriften, vorzüglich durch seine Uebersetzung der Erdbeschreibung des Strabo und der Geschichtsbücher des Dio Cassius, berühmt. Er war nach vielen andern Orts, und Amtsveränderungen 1793 Prosessor der Poetik am Gymnasium zu Laibach in Krain gewesen, legte freiwillig nieder, privatisitet dann zu Triest, München, hier in Halle, wo er 1771 promovirt hatte, und zuletzt in Jena als Lektor der neuern Sprachen. A. L. Z., 1819, Nr. 116. S. 73. Hamb. Corresp., 1819, Nr. 68.

Der Rangler der Universität, Dr. Riemeyer, reisete im Junius nach England, um verzüglich bas

Universitäts, und Schulwesen England's durch Anschaus ung tennen zu lernen, wo er überall die wohlwollendste-Aufnahme gefunden hat.

Unter ben zur Beantwortung der von dem Dekan der theologischen Fakultat, herrn Dr. Wegscheider, im letten Semester bekannt gemachten Preikausgabe: Exponatur dogma de coena s. secundum formulas publicas Ecclesiae Lutheranae et Reformatae, habita historiae illarum ratione, atque revocetur ad formulam puriorem e N. T. libris ss. recte eruendam, eingelieserten Abhandlungen war der von dem Hrn. Andreas Gottlieb Hoffmann, aus dem Mans, selbischen gebürtig, versaßten der erste Preis, der von dem Herrn Karl Peter Wilhelm Gramberg, aus dem Oldenburgischen, versaßten der zweite Preis von der theologischen Fakultat zuerkannt worden. A. L. Z., 1819, Nr. 195. S. 711.

Zu Ende des Sommers 1819 wurden hier übershaupt gezählt 792 Studirende; davon waren Theologen 402, Juristen 202, Mediciner 107, Kameralisten 52, Philosophen 29, Padagogen 8, Mathematiker 6, Bergswerksbestissene 6. A. L. Z., 1819, Nr. 202. S. 551.

In diesem Wintersemester wurden, dem Pralektions, kataloge zufolge, 144 Kollegia gelesen, und darunter 11 historische. Voss. Berl. Zeit., 1819, vom 9. Nov. St. 134.

Durch einen Königl. Erlaß vom 18. Nov. b. J. wurde ber burch seine verbienstvolle Verwaltung ber von seinen Vorfahren gestifteten Klosterschule zu Ropleben,

auch durch seine vielseitigen Kennmisse rühmlicht betannte Gerr Geheime Regierungsrath und Biceberghaupte mann v. Wisleben zum Königl. außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten und Kurator bei der vereisnigten Friedrichsuniversität Halle, Wittenberg ernannt. Hall. Kurier, 1819, den 2. Dec. St. 49. A. L. Z., 1820, Nr. 5. S. 33. und Nr. 52. S. 415.

Das 21ste Stud ber Allgemeinen Gesetsfammlung enthalt unter Nr. 585. die Instruktion für die außersordentlichen Regierungsbevollmächtigten bei den Universstäten, vom 18. Nov. 1819; unter Nr. 366. das Reglesment für die kunftige Berwaltung ber akademischen Disciplin und Polizeigewalt bei den Universitäten, vom 18. Nov. 1819.

Seit bem Herbst 1819 ist das hiesige akademische Rrantenhaus mit der ambulatorischen Klinik vereinigt. Das haus ist in einen baulichen, reinlichen, und freundslichen Zustand gesetzt, und so eingerichtet; daß in das obere Geschoß desselben 20 bis 30 Kranke ordentlich und bes quem aufgenommen und darin anständig verpflegt werden können; die Männer sind ganz von den Weibern geschies den, beide haben eine eigene Wärterinn, ic. Die jährliche Summe zur Bestreitung der Unkosten für das Spital und die ambulatorische Klinik ist auf 3040 Thaler sest gesetz. — Die Rechnungen der Anstalt werden unter der Leitung des Regierungsbevollmächtigten bei unserer Universität, des Herrn Viceberghaupemanns v. Witsleben, gesührt. Wehr s. in Kruckenberg's Klin. Unnalen, Band 2. S. 1. ss.

Am 27. November wurde das neue Gebäude für bie Universitätsbibliothet, die durch die Wittenberger und Ponitauische sehr bereichert worden war, fast vollender. Allgem. Repertor. von Beck, Bd. 4. St. 51. S. 481.

Die hiefige medicinische Fakultat freirte nach bes standenem Tentamen und Fakultatseramen und nach eingereichter und offentlich vertheidigter Inauguraldiss sertation zu Doktoren der Medicin und Chirurgie:

Den 11. Januar herrn Karl Friedrich Ernst Bartet naus Beißenbach im Meißnischen; Dissert. inaug.: Sistens observationem singularem fungi medullaris in corde.

Den 14. Mai Hrn. Christ. Gottl. Zwanzig aus der Provinz Sachsen; Dissert. inaug.: De luxatione ossis humeri in universum et praecipue de incisione aponeuroseos musculi pectoralis majoris ad curandam luxationem inveteratam.

Andemselben Tage herrn Joh. Karl Abolph Buhle aus Salle; Dissert.: De Hernia obturatoria.

Den 12. Julius herrn Gottfried Ferdinand Beftphal aus Salle; Dissert.: De uteri scirrho.

Den 22. August herrn Johann honig aus Oftpreußen; Specimen inaugurale: De colore sanguinis.

Den 18. Dec. herrn heinemann Burger aus Burg im Magdeburgischen; Specimen inaugurale: Continens villorum intestinalium examen microscopicum, cum iconibus.

Den 17. Ottober vertheibigte Berr Dr. Ernft Blaftus aus Berlin Specimen pathologicum pro

venia docendi: De fungi durae matris accuratiori

Die philosophische Fakultat zu Halle hat seit Um fang des Jahres 1819 folgenden Gelehrten den Gradum Doctoris et LL. AA. Magistri ertheilt:

Unter bem Defanat bes Sofrathe Ochut:

Am 14. Januar bem Hrn. Friedrich Christian Roter aus Detmold, Mitglied ber Kurlandischen Literrarischen Gesellschaft. Seine Probeschrift handelte: De iis, quae de Amazonum asiaticarum sive scythicarum historia omnibus fabulis segregatis dubiisve solutis sint statuenda.

Am 11. Febr. dem Hrn. Heinr. Wilh. Sause aus Naumburg, nach eingereichter Diss. De numerorum systemate e formulægenerali constituenda.

Am 25. Febr. bem Brn. Georg Friedr. Kart Sunther, wohlverdientem ordentlichem Lehrer am Synnasium zu Bernburg, ruhmlich bekannt durch seine Unleitung zum Ueberseigen ins Griechische, auch seine Abhandlung: De usu praepositionum apud Homerum.

Am 27. Febr. dem Brn. Karl Wilh. Gottlieb Schneider aus Weimar, welcher der Fakultat eine gebruckte Abhandlung über Taciti Agricolam und den Dial. De Oratoribus, auch einen Auffat über Sophoclis Ajax eingereicht hatte.

Am 4. Marz dem Hrn. Friedr. Wilh. Engelshardt, Kollaborator am Friedrichs, Gymnasium zu Berlin, nach vorgelegter Diss., qua Apollinaris de persona Jesu Christi doctrinae fragmentis librorum ejus illustratis explicatur.

Am 18. Marz bem herrn Peter be Raabt aus Antwerpen, nach ruhmlich bestandenem Eramen und eingereichter Diss., qua educationis doctrinaeque puerilis rationes apud Romanos et recentiores artis paedagogicae auctores inter se comparantur.

Am 24. Marz bem burch mehrere Schriften, ins. besondere fein episches Gebicht: Beinrich ber Lowe, ruhmlich bekannten herrn Stephan Runge, Paftor zu Schlanftabt im Halberstädtischen.

Am 31. Marz bem Herrn Aug. Steinmüller, orbentl. Lehrer am Gymnasium zu Kulm in Preußen, nach eingesandter Abhandlung: De loco ac tempore, quo scripta est epistola Pauli ad Timotheum secunda.

Am 10. April bem Brn. Joh. Karl Leberecht Banichte, ordentl. Lehrer am Gymnafium zu Lucau. Seine Probefchrift handelte: De authentia Capitis XXI. Evangelii Joannis.

An eben diesem Tage dem Herrn Ernft Friedr. Wilh. Solbrig, berufenem Subrektor an das Gymnas sium zu Salzwedel. Seine Probeschrift enthielt Erlauterungen über mehvere Stellen der Iliade, Theotrit's Idyllen, und über Genes. XLIX, 1.—27.

Am 26. April dem Herrn Joh. Joseph Schon aus Fulda, gewesenem ordentl. Mitgliede des K. Philol. Seminars und zur Zeit ordentl. Lehrer am hiesigen Königl. Padagogium, darauf Schuldirektor in Aachen. Seine Probeschrift handelte: De lineis spiralibus.

Um 10. Mai dem herrn Georg Aug. herbft aus Unhalt Bernburg, ordentl. Mitgliede des R. Philol.

Seminars und berufenem orbentl. Lehrer an bas Symnassium zu Marienwerder. Seine Probeschrift enthält: Observationes criticas in Sophoclis Philocteten.

Am 12. Mai bem hrn. Karl Aug. Brenther, Rollaborator am Lyceum zu Wittenberg. Seine Probes schrift handelte: De Apologia Socratis vulgo Xenophonti attributa.

Am 22. Mai dem Hrn. Andreas Jakob Witte aus Bolpke im Magdeburgischen. Seine Probeschrift handelte: De Hansae Teutonicae meritis.

Am 1. Jun. dem Hrn. Gottfr. Aemil. Fischer, Lieutenant bei der Artillerie und Lehrer an der Militatischule zu Berlin. Seine Probeschrift mar Dissert. de Theoremate Harrioti.

Am 11. Junius dem Herrn Karl Christoph Ferdinand Ewald, ordenil. Lehrer der Mathematik an der Oberschule zu Frankfurt a. d. D., nach eingereichster Abhandlung: De ratione Matheseos in scholis docendae.

Am 12. Julius bem Hrn. Julius Karl Georg Jakob aus Halle, bisherigem ordentl. Mitgl. bes K. Philolog. und Padagog. Seminars, nach ruhmlich bes standenem Eramen und nachdem er seine gedruckte Insaugural. Dissertation: Observationes in aliquot Xenophontis loca enthaltend, öffentlich mit vorzüglicher Geschicklichkeit vertheibigt hatte.

Unter dem Defanat bes hofraths Pfaff:

Am 12. August bem herrn Bilbelm Georg

in Rleve, nach eingereichter Abhandlung über bie Gesichichte ber beutschen Sorigfeit.

Am 26. Sept. dem Herrn Karl Aug, Ferd. Lancher aus Schönebeck, ordentl. Lehrer an dem Königl. Padagogium zu Halle. Seine Probeschrift handelte: De Chrysostomo atque septem ejus els ror ayıor andorodor Navdor Orationibus.

Am 2. Oktober dem hrn. Wilh. heinr. Dolete aus Nienhagen im Salberstädtischen, Subrektor an dem Andreaneum zu hildesheim, der sich bereits durch mehrere gedruckte philologische Auffate bekannt gemacht, auch noch andere handschriftliche der Fakultät eingesandt hatte.

Am 27. Oktober dem Grn. Johann Christian Gottlob Richter aus Nordhausen, Bibliothekar bes Grafen von Solms, Laubach, Königl. Oberprasidensten und Kurators der Universität zu Bonn.

Am 9. November bem Grn. Joh. Wilh. Lobell aus Berlin, Lehrer ber Geschichte an der Kriegeschule zu Breslau. Seine Abhandlung war: De origine Marchiae Brandenburgicae.

A. L. Z., 1820, Nr. 5. S. 33. -36.

## 1820.

An ben Königl. Regierungerath Prof. Beinhold erging ein ehrenvolles Schreiben vom Sohen Ministerium bes öffentlichen Unterrichts über ben Zustand des unter seiner Direktion stehenden Königl. Chirurgischen Klinikums, Berlin, den 10. Januar 1820. A. L. Z., 1820, Nr. 37. S. 295.

Unter bem Defanat bes herrn Dr. Gefenius war für bie hiesigen Theologie Studirenden die Preis: aufgabe befannt gemacht worben: Praemissa brevi disputatione de historia et indole Bibliorum versionis lutheranae, fiat periculum, quaedam ejus capita (speciminis loco sint Gen. I.-IV. et oratio Jesu Christi de monte habita) ita refingere et emendare, ut, salva antiqua hujus interpretationis dignitate et gravitate, tamen et perspicuitati et hodiernis Philologiae sacrae profectibus magis satisfiat. Bu Beantwortung berfelben waren vier Abhandlungen eingelaufen, von benen fich zwei gleichvortheilhaft auss zeichneten, an deren Berfaffer, Grn. F. J. Duller aus Offriesland, und hrn. L. S. Eggert, ausnahms. weise die ausgesetzte halbjahrige Preissumme gang gleich vertheilt murde. A. L. Z., 1820, Nr. 3. S. 23.

Im Februar ernannte Se. Maj. der König den bisherigen Synditus der hiefigen Universität, hrn. Justigerath Dr. Dry and er, jum Universitätsrichter hierselbft.

In biefem Jahre tehrte ber Prof. ber Theologie, Dr. Johann Severin Vater, von Königsberg in Preußen, wohin er im Jahre 1809 gegangen war, nach Halle zuruck.

Das Personal ber Lehrer in ber juriftischen Kafultat hat durch frn. Prof. Dr. E. F. Muhlenbruch
aus Königsberg, in ber philosophischen burch frn.
Dr. Karl v. Raumer aus Breslau für die Mineralogie, und durch den bisherigen außerordentlichen Professor auf der Universität Jena, frn. Dr. Karl Reisig,
für die flassische Literatur, bedeutend gewonnen. Auch

wurde ber bieberige Privatdocent Dr. Philos. Gerr Abam Weise jum außerordentlichen Professor für die Theorie und Geschichte ber iconen Kunfte in der philosophischen Fatultat der Universität Salle ernannt. A. L. Z., 1820, Nr. 258. S. 320.

Dagegen erlitt die Universität durch Weggang und Tod mehrfachen Verlust. Der bisherige außerordentliche Professor der Philosophie, herr Dr. Wachsmuth, ging als ordentlicher Professor der Philosogie und Bestedtsamkeit auf die Universität zu Kiel, (von da nach Leipzig,) und der zeitherige Privatdocent, herr Dr. M. H. Ed. Meier, folgte einem Ruse an die Universität zu Greisswalde als außerordentlicher Professor der Alsterthumswissenschaften und der klassischen Philosogie.

Am 11. Februar starb Heinrich Joh. Otto Konig, Doktor ber Rechte, seit 1773 außerordentl., seit 1788 ordentl. Prosessor und Beisiber der Juristensfakultät auf der hiesigen Universität. Er war am 3ten November 1748 zu Marburg geboren. (Ein Sohn des damals als ordentl. Pros. der Nechte zu Marburg lebenden, nachher aber 1750 als ordentl. Pros. des Staatsrechts mit dem Titel eines Königl. Preuß. Hofraths nach Halle berusenen Dr. Johann Karl König.)

A. L. Z., 1820, Nr. 56. S. 448.

Am 5. Junius starb der Doktor der Philosophie Bispint, Privatdocent und Inspektor der Königlichen Freitische, alt 69 Jahr 9 Monat. Nach ihm erhielt diese Inspektion unser Universitätsmusikbirektor, Herr Friedrich Naue.

Herr

Bert Dr. Gefenins, Professor ber Theologie, machte mit bem Privatdocenten und bisherigen ordentl. Lehrer am hiefigen Ronigl. Pabagogium, Srn. Dr. Philos. Thilo, in biefem Commer, mit Ronial, Erlaubniß und Unterftugung, eine literarifche Reife nach Frankreich, England, und Solland; fie trafen nach halbiahriger Abwesenheit furz vor dem Unfange der Wintervorlesungen in Salle wieder ein und traten fogleich wieder in ihre afabemischen Beschäftigungen ein. Br. Dr. Gefenius hat fich in Oxford besonders mit Untersuchung ungedruckter Bibelverstonen und Auszügen aus den dortigen alten hebraisch : arabischen (Abulwalid, Juda Ben Karisch, Tanchum von Gerusalem) und fprifch arabifchen (Bar Bahlul, Bar Ali) Lexifographen und Grammatifern gum Behuf ber semitischen, befonders hebraischen, Wortfor: Schung beschäftigt, wovon er unter bem Titel: Commentarii Oxonienses, mehreres im Original, die Refultate aber in feinen lexitalifchen Arbeiten mitgetheilt S. Deffen Anecdota Orientalia, auch unter bem Titel: Carmina Samaritana, e Codd. Lond. et Gothan. etc., Lips. 1824, 4., und D. frit. Journal d. theol. Liter., v. Dr. Winer und Engelhardt, B. 3. St. 1. S. 81. — A.L. Z., 1820, Nr. 300. S. 656. und Ergang. . Bl. zur A. L. Z., 1827, Nr. 24.

Die hiefige juriftische Fakultat hat dem verdienst, vollen Biceprasidenten ber Königl. Regierung zu Merseburg, herrn Konrad Benjamin heyer, Ritter bes Rothen Adlerordens, bei Gelegenheit seines 50jahrisgen Dienstjubilaums, zu Bezeigung ihrer hochachtung und freudigen Theilnahme, am 27. December bas Ehren:

diplom der Doftormurde ertheilt. A.L.Z., 1821, Nr. 37. S. 295.

Am 30. August ertheilte aus freiem Antriebe die hiesige philosophische Fakultat ihre hochste Burde unserm vieljährigen Rathmanne und Burgermeister, jetigem Oberburgermeister, hrn. Karl Albert Ferdinand Mellin, jum Beweise ihrer Anerkennung und Achetung seiner ruhmvollen Verwaltung, vielseitigen und großen Verbienste um unsere Gesammtstadt Halle.

Die Zahl der hiesigen Studirenden war im Februar d. J. nach der letten Zahlung 765. Die Zahl der Neusinstribirten auf dieser Universität belief sich im Anfange dieses Sommerhalbjahrs auf 200, und die Gesammtzahl der Studirenden auf 800, von denen über die Halfte sich der Theologie widmeten. Bed's Repertor., B. 2. St. 5, S. 345. Mehrere wissenschaftliche Gesellschaften unter Leitung von Professoren beförderten den Fleiß und die Bilsdung derselben.

Im Jahre 1820 wurde von der hiesigen medicinis schen Fakultat Nachgenannten die Wurde eines Doctor Medicinae et Chirurgiae ertheilt:

Am 5. Julius herrn Karl heinr. Mertens aus Bremen; Dissert inaug.: Anatomiae batrachiorum prodromus, sistens observationes nonnullas in osteologiam batrachiorum nostratium.

Am 17. Julius Berrn Georg Friedr. Leng aus Pommern; Dissert. inaug.: De Glossitide.

Am 18. Sept. Srn. Ludw. Gottfr. Soffmann aus Anhalt, Bernburg; Dissert, inaug.: De Anthrace.

Am 11. Ottober herrn heinr. Frenberg aus Berbst; Dissert. inaug.: Sistens annotationes quasdam in Phlegmatiam albam sic dictam dolentem.

Am 20. Oktober herrn Friedt. Wilh. Koppe aus Torgau; Dissert. inaug.: De mammarum in-flammatione.

Am 18. November herrn C. T. A. Neuendorf aus Berlin; Dissert. inaug.: De Spinae bisidae curatione radicali.

Am 13. December Herrn J. Ch. L. Wismann aus Thuringen; Dissert inaug.: Sistens observationes de rite cognoscendis et curandis nudatione, carie et necrosi ossium.

Die hiesige philosophische Fakultat hat im Jahre 1820 nachstehenden Gelehrten die Wurde eines Doctoris Philosophiae et LL. AA. Magistri ertheilt:

Am 12. Januar Hrn. David Joh. bel Eroir, Privatiehrer der Mathematik zu Berlin. Seine Probes schrift handelte: De analytica explicatione dogarithmorum per series.

Am 8. Marz Hrn. Jak. Albert Gottfr. Wolstersdorff, Rollaborator bes Gymnasiums zu Salzwesbel, nach ruhmlich bestandenem Eramen, auch eingesreichter Abhandlung über den Propheten Habakuk.

Am 25. Marz Hrn. Karl Friedr. Ferdinand Hafenbalg, Lehrer am Gymnasium zu Stralsund. Seine Probeschrift handelte: De reliquiis Germanorum in agro Veronensi ac Picentino.

Am 4. Mai herrn Friedr. Gottlob Starte, Oberlehrer am Friedrich , Wilhelms , Gymnafium zu Neus

Ruppin. Seine Probeschrift handelte: De numinis divini cum rebus humanis societate ab Herodoto proposito.

Am 25. Mai herrn Chriftian Wilh. Benefe aus Salzwebel. Seine Probeschrift enthielt: Animad-

versiones in primum Bionis Idyllium.

Am 27. Mai Herrn Wilh. Friedr. Philipp Page, Oberlehrer am Symnasium zu Potsdam, nach eingereichter Probeschrift: De graecae linguae negationibus in enuntiatione transitiva.

An demselben Tage Herrn Heinrich Wilhelm Thienemann, bisherigem Kollaborator am Gymnassium zu Potsdam und dann berufenem Oberlehrer der Mathematik an das Padagogium zu Zullichau. Seine Probeschrift handelte: De Radio osculi in sectionibus conicis.

Am 29. Mai Hrn. Lorenz Heinrich Wagner, wohlberdientem ordentl. Professor ber Philosophie und Philosogie am Königl. Symnasium zu Baireuth und Vibliothekar der Königl. Kanzleibibliothek daselbst.

Am 28. Jun. Hrn. Joh. Christoph Siberer, Subkonrektor am Martinsgymnasium zu Halberstadt, nach eingereichter Abhandlung: De consilio, quo Xenophon libros, qui Cyri disciplina inscribuntur, composuerit.

Am 25. Julius Hrn. Wilh. Ludwig Abeken aus Osnabrück, bisherigem Mitgliede des Philologischen und Padagogischen Seminariums zu Berlin und nuns mehrigem Lehrer am Berlin. Kölln. Symnasium daselbst. Seine Probeschrift lieferte: Sophockis Antigonae ar-

gumenti expositionem nonnullorumque hujus dramatis locorum illustrationem.

Am 28. Julius Brn. Georg Nitolaus Bar; mann aus hamburg, Lehrer ber Mathematit und ber neuern Sprachen an zwei dasigen Schulen, durch mehrere gedructe Schriften ruhmlich bekannt.

Am 24. August herrn Karl Ludwig Gottl. Win Eler, Observator bei der akadem. Sternwarte zu Halle, Verfasser mehrerer Abhandlungen in Gilbert's Annalen, und herausgegebener Tafeln, um Barometer, stände auf jede beliebige Temperatur zurückzuführen.

Am 28. August herrn heinrich Andreas Chriftoph Grimm, erstem Rollaborator am Gymnafum zu Salberstadt. Seine Probeschrift handelte von einigen Berschiedenheiten zwischen Cafar und Cacitus in ihren Erzählungen von den alten Deutschen.

Am 20. Sept. Herrn Aug. Friedrich Moris Anton aus der Priegnis, Kollaborator an der Haupt, schule zu halle, nach ruhmlich bestandenem Eramen und eingereichter Probeschrift: De ratione, hehraeae linguae notitia tirones imbuendi.

Am 2. Oktober Herrn Wilhelm Hopfensach aus Erfurt, nach eingereichter Probeschrift: De origine et incrementis superioritatis territorialis Principum Germaniae.

Am 4. Ottober Hrn. Friedr. Wilh. Bötticher aus Magdeburg, Lehrer am Königl. Padagog. zu Halle, nach eingereichter Probeschrift: De Sapphus ingenio carminumque ejus indole, adjecta Odae in Venerem interpretatione.

An demselben Tage Hrn. Joh. Aug. Grunert aus Halle, nach rühmlich bestandenem Eramen und eins gereichter Probeschrift, welche Doctrinae de resolutione functionum fractionum in functiones simplices s. partiales expositionem pleniorem enthält. Schon zu Offern 1821 ward derselbe als ordentl. Lehrer der Mathematik und Physik am Lyceum zu Torgau angesstellt, und ging von da in gleicher Eigenschaft, nachdem ihm von des Königs Maj. unter dem 24. Okt. 1827 das Prädikat eines Professors beigelegt worden war, im J. 1828 am das Symnasium in Brandenburg. A. L. Z., 1821, Nr. 823. 856. u. 1828, Nr. 29. S. 231.

mann aus Mordhausen, designirtem Konrektor des Symnastums daselbst, nach rühmlich bestandener Prüsfung und eingereichter Abhandlung: De mensuris, ponderibus, et pecunia veterum Hebraeorum, Graecorum, et Romanorum.

20m 11. Nov. Herrn Karl Wilh. Krüger aus Poimmern, bisher ordentl. Mitglied des Theolog. und Philolog. Seminars zu Halle, nunmehrigem Konrektor bes Synmassuns zu Zerbst. T. Seine Probeschrift entshält: Quaestiones criticas et historicas de Thucydidis Historiae parte postrema.

Am 27. Nov. Hrn. Harald Othmar Lenz aus Schnepfenthal, Lehrer am Gymnasium zu Thorn, nach eingereichter Probeschrift: De Hymno Homerico, qui Avorvoog & Aporac inscribitur.

Um 13. Dec. herrn Ernft Friedrich Junge aus Dornburg im Berbstiften, Lehrer am Ronigt. Das

dagogium und an der Hallischen Hauptschule, nach einger reichter Probeschrift, welche Cycloidis expositionem analytico-geometricam enthalt. Jest ist er Lehrer der Mathematik am Gymnassum zu Zeiß.

Un bemselben Tage Berrn Joh. Karl Bilh. Ult aus Hoyerswerda. Seine Probeschrift enthalt: Comparationem Chlodovaei, Francorum Regis, cum Constantino M., Imp. Rom.

2ln demselben Tage hrn. Joh. Ernst Schliep, stein aus Lippstadt, Rollegen des Archigymnasiums zu Soest. Seine Probeschrift handelt: De serie et nexu sententiarum Pauli Apostoli in epistola ad Romanos.

Um 15. December Herrn Samuel Christoph Schirlis aus Bandorf in Sachsen, Oberkehrer an der Hauptschule zu Halle. Seine Probeschrift handelt: De fontibus Geographiae antiquae ad Eratosthenis actatem usque pertinentibus.

Am 27. December herrn Andreas Gottlieb Soffmann aus Harterobe im Mansfelbischen, Mitsglied des Theolog. Seminariums zu Halle, nach einges reichter Probeschrift, welche Syriacae linguae historiam et antiquiorem et recentiorem enthalt.

A. L. Z., 1821, Nr. 255. S. 305. - 308.

## 1821.

Se. Maj. der König geruhten, Dero wohlgetroffenes Bruftbild in einem schönen goldenen Rahmen der hiesigen Universitätsbibliothet auf die Bitte der beiden Oberbiblics thetare, der Professoren Ersch und Brigtel, zu versehren, um dasselbe in dem neugebauten Bibliothetsfaale aufzustellen. A. L. Z., 1821, Nr. 81. S. 646.

Dr. Jacobs, Inspettor bes Königl. Padagogiums und bisher außerorbentl. Professor der Philosophie an ber Universität, wurde zum ordentl. Prof. in der philos. Fastultät ernannt. A. L. Z., 1821, Nr. 78. S. 624.

Herr Dr. Karl Friedr. Kruse, bisher Privats docent an der Universität zu Breslau und vierter Lehrer am Magdalenengymnasium daselbst, wurde als außers ordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der vereinigten Universität zu Halle für das Fach der ältern und mittlern Geschichte und Geographie berusen. Schles. Prov. Bl., 1821, S. 166. A.L.Z., 1821, Nr. 229. S. 103. und Nr. 226. S. 79.

Der bisherige außerordentliche Professor der Arzeneisgelahrtheit, herr Dr. Albrecht Medel, nahm, nach Ablehnung eines Rufes nach einer andern Universität, die Lehrstelle der Anatomie an der Afademie zu Bern an. A. L. Z., 1821, Nr. 303. S. 696.

Am 27. April starb Christian Daniel Boß, Dottor ber Rechte, Großherzogl. Weimarischer Rath, Professor der Philosophie und des Staatsrechts zu Halle. Er war im Jahre 1761 zu Querum im Braunschweigisschen geboren und der Sohn des dortigen gelehrten Superintendenten. Er studirte in Helmstädt und wurde Prisvaterzieher im Hause des Oberhosmeisters v. Preen. Als der junge v. Preen im Jahre 1787 dem Hallischen Pådagogium übergeben ward, solgte er diesem bald nach und erhielt eine ordentliche Lehrerstelle an dieser Anstalt; er verließ sie nach sechs Jahren und trat als Privatdocent im Geschichtsfache aus. Im Jahre 1799 wurde er zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt,

erhielt jedoch erst im Jahre 1808 eine ordentliche Professive der Philosophie und des Staatsrechts und der Staatswirthschaft. Er hat sich durch mehrere Schriften politischen Inhalts, besonders durch die Herausgabe der Zeitschrift: "Die Zeiten", um die Geschichte unserer Zeit sehr verdient gemacht. S. seinen Netrolog in der A. L. Z., 1822, Nr. 44. S. 348.—352.

2m 22. Mai ftarb hierfelbft ber ehemalige Ronigl. Sachf. Appellationsrath, erfter Professor und Ordinarius ber Juriftenfakultat ju Bittenberg, Dr. Georg Ste. phan Diefand, im 86ften Sahre feines Alters. Er war in bem Marktflecken Bobenftraus in ber Oberpfalz am 1. Mai 1736 geboren, wo fein Bater Prediger mar. Machbem er die Schulen ju Gulgbach und Murnberg befucht hatte, bezog er im Jahre 1754 bie Sochschule gu Sena und 1756 bie ju Leipzig; auf letterer habilitirte er fich als Magister und Privatdocent, wurde hier 1764 außerordentlicher Professor ber Rechte, und 1765 ordents licher ju Bittenberg, 1790 wirklicher Appellationerath, Ordinarius, erfter Professor der Rechte, und Direttor bes Ronfiftoriums. Geit ber Vereinigung ber Universitaten von Bittenberg und Salle lebte er an letterm Orte im Rubeftande. A. L. Z., 1821, Nr. 188. 3. 639. und Nr. 209. S. 807. - 808.

Am 12. Dec. 1821 starb Dr. Abalbert Barstholoma Kanstler, geboren am 24. Sept. 1769 zu Landeck in der Grafschaft Glaß. Im Jahre 1804 verstheibigte er hierselbst seine Dissert. pro loco: De Philosophiae forma, und trat darauf als Privatdocent auf, bekannte sich zur Evangelischen Kirche, und wurde 1806

ordentlicher Professor ber Philosophie an der Universität in Breslau, Direktor des dortigen Reformirten Friedrichs, gymnasiums und des Pådagogischen Seminariums für gelehrte Schulen, welche beide Anstalten seiner Leitung eine Blüthe verdankten, wie sie sich deren nie zuvor zu erfreuen gehabt hatten. Gleichehrwürdig als tiefer philosophischer Forscher, als für seinen Beruf hochbegeis sterter Lehrer, und als Mann von musterhaft gutem Charakter hochgeachtet und bleibend in segensreichem Andensten. A. L. Z., 1822, Nr. 32. S. 225. Jen. A. L. Z., 1822, Nr. 6. S. 43. Athenaum, von Günther und Wachsmuth, Bd. 2. Heft 2. S. 321.

Unter dem Dekanat des Hrn. Dr. Weber wurde von der theolog. Fakultat folgendes Thema zu einer lateisnischen Preisschrift aufgegeben: Dijudicentur omnia a Jesu dicta et facta, quae cum laude virtutis perfectae omnibusque numeris et partibus expletae conciliari non posse videantur. Den ersten Preiserhielt herr Franz Wilhelm Vorbrodt aus dem Magdeburgischen. A. L. Z., 1821, Nr. 43. S. 343.

Bon der theologischen Fakultat wurden für Beants wortung der unter dem Dekanat des Kanzlers Dr. Miemen er aufgegebenen Preisfrage: De proprietate usus loquendi V. et N. T. scriptorum in definiendis et tractandis notionibus praeceptisque ethicis, cet., die beiden Preise an die Herren Burkmann aus Schlessen und Goltsch aus der Lausik vertheilt. Für eingelieferte Predigten erhielt Herr Muller aus Oftfriesland den ersten, und die Herren Borbrode aus dem Herzogihum Sachsen und Burkmann aus

Schlefien erhielten ben gweiten Preis. A.L.Z., 1821, Nr. 233. S. 135.

Vom 12. bis 14. September erhielt die Universität Salle einen Besuch von dem Ehef des Geistlichen und Schuldepartements, Herrn Minister v. Altenstein Ercellenz. Er widmete diese Zeit über seine ganze Aufsmerksamteit den sammtlichen wissenschaftlichen Anstalten der Universität, beehrte mehrere Vorlesungen mit seiner persönlichen Gegenwart, und nahm auch die sammtlichen Francke'schen Stiftungen in Augenschein. Den 15ten reisete er in gleicher Absicht von hier nach Wittenberg. Die von Sr. Ercellenz überall gegebenen kenntniffreichen Winke, die bewiesene Leutseligkeit und Vereitwilligkeit zur Abhülse wahrer Vedürsnisse werden hier in langem Andenken bleiben.

Die lettere Instription auf der Halle. Wittenbergisschen Universität betrug nahe an 200, welches selten um Michaelis der Fall ift. Hall. Kurier, 1821, Nr. 198.

Um die hochste Wurde in der juristischen Fakultat zu erlangen, schrieb und unterwarf der öffentlichen Prüssung herr Karl Friedrich Dieck seine Disquisitio historica de crimine majestatis apud Romanos inde a primis temporibus usque ad legem Juliam majestatis, Halae 1821, 49 S. in 8. — Ein Gleiches that herr Ferd. Theoph. Echenberg aus Nebra, mit seiner Dissertatio: De Publiciana in remactione, ac juris Romani sententia, unde bonae sidei possessor fructus consumtos suos faciat, Lipsiac, 71 S. in 8.

Im Laufe bes Jahres 1821 murben unter bem Detanat bes herrn Professor Schreger ju Dottoren bei ber medicinischen Fakultat freirt:

Den 10. Januar herr Ludwig Rirchheim aus , Polen; Dissert. inaug.: De Ictero.

Den 15. Febr. Herr Joh. Pausch aus Bohmen; Dissert. inaug.: Quaestiones medico - chirurgicas continens.

Den 30. Mary herr Joh. Balentin Deegen a. b. Salberftabtifchen; Diss.: De Polypis cordis.

Denselben Lag herr Friedrich heinr. Gries aus halberstadt; Diss.: De efficacia Veratri in corp. anim.

Den 4. April herr Joh. Gottfr. Weined aus Meu-Sulza im Altenburgifchen; Diss.: De Gangraena senili.

Den 5. April herr Chrift. Friedrich Mampe aus Pommern; Diss.: De partus humani mechanismo.

Denfelben Tag Berr Chrift. Georg Schutte aus Bremen; Diss.: De Volvulo.

Den 7. April herr Joh. Friedr. Ferdinand Schlegtendal aus Dortmund; Diss.: De Otitide.

Den 10. April herr Georg Bruno Gerhard' Caffendyt aus Bremen; Diss.: De usu medico Cadmii.

Denselben Tag herr Frang Barth aus Großens hann im Ronigreich Sachsen; Diss.: De glandularum mesaraicarum inflammatione.

Den 12. April Berr Friedr. Aug. Schirlig ans ... Rofleben im Thuring.: Diss.: De Brucio.

Den 18. April herr Bilh. Eduard Bisli; cenus aus Gilenburg; Diss.: De crisium natura.

Den 26. Mai herr Karl Gottfr. Georg Ereugwieser aus Preugen; Diss.: De variis tentaminibus nosologicis.

Denselben Tag herr Abolph Pachur aus Pomemern; Diss.: De affinitatibus medicaminum naturalibus.

Den 12. Julius herr Anton Arend henschel aus Polen; Diss.: De Arsenico albo, praecipue de liquore aluminis arsenicoso.

Den 15. August herr Karl Thalwiger aus Wittenberg; Diss.: De morbis unguium.

Den 17. August herr Joh. Ernst Frasch aus Langensalze in Thuringen; Diss.: De abscessibus lymphaticis.

Den 5. Sept. Herr Joh. Balentin Baums garten aus Afchereleben; Diss.: De induratione textus cellulosi.

Denselben Tag herr Joh. Deinr. Ochlotel aus Samburg; Diss.: De delirio tremente.

Den 6. Sept. Berr Beinr. Gottlieb Scher: ling aus helmstäde; Diss.: De Hydrope Scarlatinam subsequente.

Den 8. Sept. herr Joh. Rarl Schraber aus Aleleben; Diss.: De Electro - Magnetismo.

Denfelben Tag herr Chuard Otto Dann aus Konigeberg in Preugen; Diss,: De Ophthalmia arthritica et rheumatica.

Den 12. Sept. Berr Friedr. Bilh. Sauer aus Polen; Diss.: De perforatione capitis foetus in partu difficili.

Den 2. Oft. herr Rarl Christian Goliner aus Freyburg a. b. Unftrut; Diss.: De inflammatione.

Den 24. Oft. Herr Theod. Prosch aus Duffelborf; Diss.: De physiologiae morborum ratione ad diversas vitae periodos.

Den 24. Nov. Berr Joh. Rarl Theob. Lub. Barth aus bem Julichschen; Diss.: De Rabie canina.

Denselben Lag herr Karl Anton Carganico aus Schlesten; Diss.: De Febre gastrica.

Den 5. Dec. herr Simon Salomo Flatau aus Preugen; Diss.: De Psora herpetica.

Den 8. Dec. herr Joh. Aug. Walter aus Meinspreußen; Diss.: De variis cordis affectibus.

A. L. Z., 1822, Nr. 68. Ø. 543. - 544.

## 1822.

Dieses Jahr steht glanzend in den Annalen bes Preuß. Staats durch das seltene Fest eines seltenen Ro, nigs, durch das Fest aller Preußen. Der 17. November war für das treue Volk der Preußen von hoher Besteutung: er war der Tag des Regierungsantritts unsers allgeliebten Königs. Dieser für alle Unterthanen der Preuß. Monarchie so segensvolle Tag der Jubelseier

25jabriger Regierung Gr. Konigl. Majeftat, unfere all verehrten, frommen, und gerechten Ronige, Friebrich Bilbelm's bes Dritten, wurde auch von ben Sale lenfern, - benen nach 7jahriger Dulbung und Leiben endlich wieber bas Glud ju Theil wurde, unter ben Bepter eines weifen und gutigen Monarchen ju gelangen, - auf eine bes großen Gegenstanbes murbige Beife begangen. Bur Erinnerung an bie gerabe vor 25 Sahren erfolgte Thronbesteigung unfers Monarchen wurde berfelben am 17. Movember in allen Rirchen unferer Stadt freudig gebacht, und an bie Ermahnung ber man: nichfaltigen Gegnungen, welche uns burch bie alors reiche Regierung beffelben, wie bem gangen Lande, durch Ihn, ben uns Biebergefchentten, jugeflof. fen find, fchloffen fich fromme Bunfdje und Gebete für bie Erhaltung eines uns Moen fo theuern Lebens an. Bei dem atademischen Gottesdienfte wurde biefes Reft burch Rebe und Gefang bes Gangerdjors ber biefigen Studirenden feierlich begangen. Die gehaltvolle, erbes bende, und mit echt chriftlicher Begeifterung gesproches ne Rede des Universitatspredigers, herrn Profesjors Dr. Marts, entsprach gang ben Gefühlen, von benen Alle burchbrungen waren, und womit Alle in die heißen Ge, genswunfche, welche ber Rebner aussprach, und Mile aus vollem Bergen in bas herrliche Schlufgebet einftimme ten, bag unfer Baterland und unfere Rirche als ein Bobnfig ber Bahrheit und bes Lichts ber Gemiffens: freiheit und der Tugend vorleuchten, gepriefen, und geache tet werden mogen. In ben France'fchen Stiftungen fprach ber Direttor berfelben, Rangler Diemeyer, über bie

Borte der Bibel: "Fürchtet Gott und ehret den Ronig!", fraftig und eindringlich, und erinnerte dabei an die ausgezeichneten Beweise der Huld, mit welcher die Anstalt in allen ihren Zweigen von dem Könige, als ihrem zweiten Gründer und Erhalter, bedacht wurde.

Beforderungen und Beranderungen im Lehrerpers sonale:

In der theologischen Fakultat wurde der bisherige Privatdocent und Lehrer am hiesigen Königl. Padagogium, Herr Joh. Karl Thilo, Dr. Philos, zum außers ordentlichen Professor der Theologie bei der vereinigten Universität in Halle berufen. A.L.Z., 1822, Nr. 240. S. 160.

Der bieherige Privatdocent, Dr. Juris et Philos., Hr. Ludwig Pernice, ward zum außerordents. Prof. der hiefigen Juristenfakultat ernannt. A. L. Z., 1822, Nr. 323. S. 823. Hall. Wochenbl., 1823, S. 77.

Der bisherige außerordentliche Professor an hiesiger Universität, Herr Dr. Peter Kruckenberg, wurde als ordentl. Prof. in der medicinischen Fakultät und als Direktor der Medicin. Klinik angestellt. A. L. Z., 1822, Nr. 323. S. 823. Hall. Wochenbl., 1823, S. 77.

Der hiesige Domprediger, Herr Ludwig Gotts fried Blanc, wurde zum außerordentl. Prof. in der philosoph. Fakultat, besonders für die südeuropäischen Sprachen und ihre Literatur, ernannt. Berlin. Nachr. vom 25. April 1822, Stuck 18. A. L. Z., 1822, Nr. 122. S. 104.

Im September d. J. gingen von Salle weg: Serr A. G. Soffmann, Dr. Philos. und bisheriger Privatdocent, docent, als außerordentl. Prof. der Theologie nach Jena, und herr Dr. Friedr. Abolph Schilling, bisher außerordentl. Prof. der Rechte hierselbst, als ordentl. Prof. der Juristensakultät an die Universität zu Breslau. A. L. Z., 1822, Nr. 240. S. 160.

Mit Tobe ging am 21. Oftober ab der ordentliche Professor der Philosophie, Dr. Johann Christian Christoph Rubiger. Er war zu Burg im Magdes burgischen geboren am 9. Mai 1751, seit 1791 ordentl. Prof. der Philosophie, vorher Königl. Preuß. Kammer, und Thalsetretär hierselbst; bekannt durch seine frühern vielseitigen Bemühungen um Förderung wissenschaftslicher Vildung und als Schriftsteller im linguistischen und kameralistischen Fache. A. L. Z., 1822, Nr. 290.

Herr Professon Dzondi, welcher in diesem Sommer eine wissenschaftliche hirurgische Reise gemacht und England, Schottland, und Irland besucht hat, war der fünste Lehrer unserer Universität, welcher neuerlich Engsland besucht hat; im Jahre 1818 Herr Prof. und Sieh. Medicinalrath Meckel, im Jahre 1819 Hr. Kanzler Niemeyer, im Jahre 1820 Herr Konsist. Nath Dr. Gesenius, in Begleitung des jesigen Prof. Theol. ord., Herrn Dr. Thilo.

Bei dem Kronungs und Ordensfeste am 20. Jan. gu Berlin erhielt der Professor der Arzeneiwissenschaft, Dr. Rurt Sprengel, den Rothen Ablerorden dritter Klasse. A. L. Z., 1822, Nr. 43. S. 344.

Bon der theologischen Fakultat war unter dem Des tanat bes herrn Dr. Begicheiber die Preisaufgabe

befannt gemacht: Doceatur, quibus argumentis, tum e N. T. libris ss., tum e Philosophia petendis, studium consociandi ecclesias Lutheranas et Reformatas recte commendetur, adjuncta periculorum dissidia inter has ecclesias componendi in Germania hucusque factorum historia. Den er ft en Preis erhielt Berr 2. S. M. Steinhart aus ber Mitmart, ben zweis ten Preis herr G. B. S. Curtius aus Dommern. Bon 5 andern eingegangenen Abhandlungen wurden zwei, beren Berfaffer Berr &. B. Botticher aus bem So: benfteinischen und herr Frang 2B. Borbrodt aus bem Magdeburgifchen waren, einer befondern Muszeichnung burch eine Gratifitation wurdig befunden. Unter ben eingelieferten Predigten wurde ber von herrn 3. Gottl. Burtmann aus Ochleffen verfaßten ber erfte, ber von herrn &. B. Botticher ber zweite Preis quers fannt. A. L. Z., 1822, Nr. 24. S. 191.

Unter dem Dekanat des Herrn Dr. Gesenkus vom 12. Jan. bis 12. Jul. d. J. war folgende Preise aufgabe für die Theologie Studirenden gegeben worden: Exponatur ratio, qua Novi Testamenti scriptores in V. T. et laudando et interpretando usi sunt. Bon den eingelausenen drei Abhandlungen ist derzenigen, welche Herrn E. H. A. Steinhart aus der Altmart (seit Ostern Dr. Philos.) zum Verfasser hat, der Preis, und der Abhandlung von Herrn Hermann Kulda aus Halle das Accessit zuerkannt worden. Bon den eingerreichten Predigten über die Parabel vom reichen Manne und Lazarns, Lut. 16., ist der von Hrn. Karl Soldan aus Oberhessen der Preis, der von Hrn. J. J. Ueber:

weg aus Befel das Acceffit zuerfannt worden. A.L.Z., 1822, Nr. 214. S. 839.

Die theologische Fakultat hat unter dem Dekanat des Hrn. Dr. Gesenius dem Professor der hebraischen Sprache, Herrn Lee, in Cambridge, dem Perausgeber der sprischen und arabischen und mehrerer anderer Bibels versionen für die Angelegenheit der Bibelgesellschaft, das Diplom eines Doktors der Theologie und Heisigen Schrift übersandt, wie es auf dem Diplom heißt: "propter insignem linguarum orientalium doctrinam, permultis Bibliorum versionibus antiquo nitori restitutis splendide probatam, atque ad propaganda sacra christiana pie adhibitam". A.L.Z., 1822, Nr. 161. S. 415.

Die alte Universitatssitte, gur Feier ber driftlichen Sauptfeste von Seiten ber theologischen Katultat burch regelmäßige Abfaffung von Reftprogrammen einzuladen, welche in ber Folge ber Zeitumftande auf ber Sallifchen Universitat unterbrochen war, rief Berr Dr. Gefenius aufe neue ine Leben durch bie Ochrift: Christi natalitia pie celebranda Academiae Fridericianae Halensis et Vitebergensis consociatae civibus indicunt Prorector et Senatus, Inest Guil. Gesenii, Th. D. et P. P. O., de Samaritanorum Theologia e fontibus ineditis Commentatio. Halae 1822. 46 S. gr 4. Durch biefe Schrift erhalten wir einen bochft ichasbaren Beitrag gur Religionegeschichte ber Samaritaner. Sall. Bochenbl. 1823, S. 77. A. L. Z., 1823, Nr. 28. S. 223. Leipz. L. Z., 1823, Nr. 85. Jen. A. L. Z., 1824, Nr. 85. Robr's Dred., Bibl., Bd. 4. Seft 4. (1823) . 646.

Bei der hiesigen medicinischen Fakultät find im Jahre 1822 unter dem Dekanat des Frn. Geh. Naths Weckel folgende Kandidaten nach Bestandenem doppelten Examen und öffentlich vertheibigter Inauguraldissertation zu Doktoren der Medicin und Chirurgie kreirt worden:

Am 25. Februar Rarl Wilh. Bache aus Berlin; Dissert. inaug.: De febre puerperali.

Am 29. Junius Guffav Bulau aus Hamburg; Diss. inaug.: De Angina Hippocratis.

An bemselben Tage Pet. Jat. Bichelhaufen aus Bremen; Diss. inaug.: De Gastritide chronica.

Am 6. Julius Ernst Friedrich homann aus hamburg; Diss. inaug.: De Glossitide.

In demfelben Tage Emanuel Raillard aus Bafel; Diss. inaug.: De Scirrho uteri.

Am 27. Julius Aug. Wilh. Engel aus ber Neumart; Diss. inaug.: De natura curationeque febris puerperalis.

Um 23. August Ernst Friedr. Sacke aus ber Lausit; Diss. inaug : De Hydrargyro.

Um 31. August Aug. Preller aus Halle; Diss. inaug.: De partu praematuro arte effecto.

Am 10. Sept. Ernst August Nicolai aus Thuringen; Diss, inaug.: Sistens Coleopterorum species agri Halensis.

Am 14. Sept. Albert Julius Schaffer aus Schlesten; Diss. inaug.: De morbis coneae.

Am 19. Sept. Friedr. Bilh. Schrobis aus ber Mittelmart; Diss. inaug.: De Cystide.

Am 9. Ofteber Rud. Sichting aus Thuringen; Diss. inaug.: Scorbuti actiologiam sistens.

Am 13. Nov. Karl Wilh. Ferd. Mitsching aus Duben; Diss. inaug.: De articulatione spuria et nova eam curandi methodo.

An demselben Tage Karl Ludwig Kommer aus Suhl; Diss. inaug.: Sistens pathologiam corporis vitrei in oculo humano.

Am 27. Nov. Ernst Franz Theodor Kunt aus der Mittelmart; Diss. inaug.: De Febre intermittente.

Am 29. Nov. Christ. Wilhelm Kuhnau aus Sangerhausen; Diss. inaug.: De abnormi systematis uropoëtici, genitalium et intestinorum inter se conjunctione.

Am 30. Nov. Joh. Konr. Ferd. Abler aus Berlin; Diss. inaug.: De Polypis uteri.

An demfelben Tage Karl Sam. Beutner aus bem preuß. Herzogth. Sachsen; Diss. inaug.: De Polypis ventriculi.

Am 14. December Karl Fritsch aus Schlessen; Diss. inaug.: De comparatione Febris remittentis gastricae infantum cum Hydrocephalo acuto.

Am 21. Dec. August Liman aus Hamburg; Diss. inaug.: De ano contra naturam, cum tab. aen.

Un bemfelben Tage Chrift. Ehrenberg aus Gieleben; Diss. inaug.: De Struma.

A. L. Z., 1823, Nr. 282. S. 519. - 520.

Wom 21. Ottober an ift bas neue Klinitum in dem am Reil'schen Babe gelegenen, fast ganz neu ausgesbauten, ehemaligen Reformirten Symnasium eröffnet worden. Bon den höchsten Behörden ist dieses Institut vorzüglich für alle diejenigen Kranten bestimmt, welche an Augenkrankheiten und außern Gebrechen leiden, und deshalb mit allen nothwendigen Berbandstücken und Instrumenten wohl versehen. Hall. Wochenblatt, 1822, S. 929.

Auf Befehl eines Hohen Ministeriums des offentslichen Unterrichts wird von nun an in jedem Semester ein amtliches Verzeichniß der Studirenden auf hiesiger Universität nebst Anzeige ihrer Ankunft, ihres Vaterlansdes, ihrer Studien, und ihrer Wohnung in alphabetischer Ordnung angesertigt und im Druck ausgegeben, welche Einrichtung für mehrsache Zwecke nüglich und bequem ist. Von dem 4ten Stücke für das halbe Jahr von Wichaelis 1823 bis Ostern 1824 an wurde dem amtlichen Verzeichznisse noch die Uebersicht des Personals der Königl. vereinzten Friedrichsuniversität Halle Wittenberg vorgesetzt.

Aus dem ersten ausgegebenen Verzeichnisse von Oftern bis Michaelis 1822, (Berlag von Fr. Ruff, Firsma: Renger'sche Sortimentsbuchhandlung,) und der demsselben angehängten Uebersicht erhellt, daß sich hier nach ber letten Zählung 835 Studirende befanden, wovon 522 zur theologischen, 188 zur juriftischen, 75 zur mes dicinischen, und 50 zur philosophischen Kakultät gehörsten. Im vorigen Semester befanden sich hier 765. Oftern 1822 sind von diesen abgegangen 157, angestommen aber 227. Die Anzahl der Studirenden hat

sich also um 70 vermehrt. A. L. Z., 1822, Nr. 182. S. 583. Im Sommerhalbjahre wurden 218, und lette Michaelis 169, in Summa 387, instribirt. Zufolge des nach Michaelis 1822 erschienenen gedruckten Verzeichnisses war die Totalsumme 963, nämlich 583 der theologischen, 225 der juristischen, 87 der medicinissen, und 68 der philosophischen Fakultät gehörend.

## 1823.

Der 26. November war fur hiefige Stadt und Univerfitat ein festlicher Tag. Un ihm hatten fie bas Glud, bie Ronigl. Pringeffinn Elifabeth von Baiern, Bers lobte Gr. Ronigl. Sobeit, unfers hochverehrten Rron. pringen, feierlich eingeholt und empfangen, in ihren Mauern ju feben und Sochberofelben ihre tiefe Chrfurcht ausudrucken. 2m 29. Dov. feierte die hiefige Univerfitat die Bermahlung der hohen Berlobten, bes Rronpringen von Preugen und ber Pringeffinn Glifabeth von Bgiern, burch eine lateinifche Rede bes Sofr. Ochus über bas aus einer reinen Che ber Rurften entspringende Glud ber Bolter, und burch ein lateinifches Epithala: mium vom Prof. Dr. Reifig: Friderico Guilielmo, Borussiae Principi Hereditario, et Elisabethae, Bavorum Principi Regiae, Nuptias gratulatur Academia Fridericiana Halensis cum Vitebergensi A. CININCECXXIII. (interprete Reisig). Die Stus birenden bezeigten ihre Berehrung und ihren Gludwunsch in einem beutschen Gebichte. G. Sall. Zeitung, 1823, vom 29. Nov., Nr. 95. Bed's Repertorium, 1824,

Bd. 1. St. 1. S. 70. Seebode's Archiv für Philo, logie und Pabagogit, Jahrg. 1. Heft 4. S. 780. — 781.

Beranderungen und Beforderungen.

In ber juriftifchen Fatultat:

Der bisherige außerordentliche Professor der Rechte und Beisiger des Spruchfollegiums in Halle, Herr Dr. Franz Anton Niemeyer, wurde als ordentlicher Professor und juristisches Mitglied des Konsistoriums in Greifswalde ernannt, wohin derselbe nach Ostern d. J. auch abging. Berl. Nachr. von H. u. Sp., 1823, vom 6. März, Nr. 38. A. L. Z., 1823, Nr. 87. S. 696. Wochendl., 1823, S. 294.

Herr Dr. Friedrich Blume aus Hamburg, der gelehrten Welt durch seine gründlichen Untersuchungen über die Ordnung der Ercerpte in den Pandektentiteln und seine wissenschaftliche Reise nach Italien bekannt, ward als außerordentlicher Prosessor in der Rechtswissenschaft bei hiesiger Universität angestellt. Hall. Wochenbl., 1823, S. 651. A. L. Z., 1823, Nr. 181. S. 583. und Nr. 262. S. 859.

In ber medicinischen Fafultat:

Der bisherige außerordentliche Professor in ber mes bicinischen Fakultat hierselbst, Gerr Dr. L. H. Frieds lander, wurde zum ordentlichen Professor in gedachter Fakultat ernannt. A.L.Z., 1823, Nr. 262. S. 359.

In der philosophischen Fatultat:

Der bisherige außerordentliche Professor hierfelbft, Berr Dr. Germar, ward jum ordentlichen Professor

in der philosophischen Fakultät und zum Direktor des Mineralogischen Museums ernaunt. A. L. Z., 1823, Nr. 258. S. 328. und Nr. 262. S. 359.

Die bisherigen Privatdocenten an hiesiger Universstät, Herr Dr. Georg Friedr. Kaulfuß, und Herr Dr. und Prof. Joh. Ludwig Georg Meinecke, — früher Lehrer am hiesigen Königl. Padagogium und dann von 1811 bis 1813 Professor der Physik, Chemie, und Naturgeschichte bei der Artillerie Migenieurschule zu Cassel, — sind zu außerordentlichen Professoren bei der hiessigen philosophischen Fakultät ernannt worden; Ersterer für die Forst und Landwirthschaft, Letterer für die allsgemeine, namentlich chemische Technologie und Gewerbstunde. A.L.Z., 1823, Nr. 92. ©. 736. Wochenbl., 1823, ©. 294.

Folgende herren Professoren der hiesigen Ronigs. Universität, Dr. Wegscheider, Pfotenhauer, Salchow, Maaß, Nigsch, Reisig, haben, unster Bezeugung der Zufriedenheit des Königs. Hohen Misnisteriums der Geistlichen, Unterrichts, und Medicinals angelegenheiten mit ihrer bisherigen Amtsführung, Geshaltszulagen bekommen. A. L. Z., 1823, Nr. 262.

Herr Dr. Karl v. Raumer, seit 1819 Prof. ordin. in Halle, besonders für die Mineralogie, nahm im April d. J. seine Entlassung, und ging als Mits direktor eines Erziehungsinstituts in Nürnberg dahin ab. Unter dem 11. Mai ward ihm vom König von Baiern die ordensliche Professur der Naturgeschichte an der Unis

versität in Erlangen provisorisch übertragen. Intell. Dl. ber Jen. A. L. Z., 1823, Nr. 22.

Durch ben Tod verlor in diesem Jahre die Univer, sität zwei ihrer Lehrer. Der außerordentliche Professor Weinecke, dessen Verdienste um mathematische, chemissche, und physitalische Kenntnisse mit gebührendem Lobe anerkannt wurden, starb am 27. August, im 43sten Jahre seines Alters, zu Schkeudiß auf einer so eben erst angestretenen Reise ins Karlsbad. Schon früher öfters durch hypochondrische Anfälle geängstigt, und jest von neuem in Schwermuth versunten, ging er durch freiwillige Lebensbeendigung aus dieser Welt. A. L. Z., 1823, Nr. 296. S. 631.

2m 23. December entschlief fanft ber allgemein geachtete und um die Bildung ber Jugend, wie um die Begrundung und Berbreitung philosophischer Ertenntniffe hochverdiente Profeffor der Philosophie, Dr. Johann Gebhard Chrenreid Daag, Ritter bes Gifernen Rreuges. 3m Sahre 1766 am 26. Febr. gu Erotten. borf im Salberftadtifchen, wo fein Bater Prediger war, geboren und von diefem bis in fein 14tes Sahr unterriche tet, bezog er im Jahre 1780 die Domschule zu Salberfadt, und gehörte ju bes als Schulmann fo ausgezeich neten Struenfee geliebteften Ochulern. porbereitet, wie Benige, ging er im Jahre 1784 gur Universitat nach Salle. Sier verband er mit dem Studium der Theologie ichon fruh eine vorzügliche Borliebe für bie philosophischen und mathematischen Studien. Babrend biefer Beit gab er auch Unterricht in ben erften Rlaffen ber Lateinischen Schule bes Waisenhauses und

des Padagogiums, befonbers in ber hebeaifden Oprache und in der Mathematif. Doch blieb bas atabemifche Lebramt fein Biel. 3m Oftober 1787 ward er Magifter ober, wie man jett gewöhnlich fagt, Dottor ber Philos forbie, und eröffnete Bortefungen über Logit, Detas phyfit, und nach und nach über alle Theile ber Beltweisbeit, befigleichen über Mathematit. Der Beifall, welder ihm bis ans Ende geblieben ift, belohnte ichon ben anaehenden Docenten in vorzüglichem Grabe. 3m 3. 1791 mard er außerorbentlicher, im 3. 1798 orbentlicher Professor und Mitglied ber philosophischen Katultat; Erft im 3. 1809 ward er Gatte und Sausvater. Mur die Gattinn und eine Tochter haben ihn überlebt. Proreftorat hat er 4mal, jum Theil unter ben ichwies rigften Umftanden, geführt. Damentlich hatte er im S. 1806 ben großen Schmerg, die Aufhebung ber Univerfitat antunbigen ju muffen, und alle Berfuche, fie ju erhalten, vereitelt zu feben. Bei einem febr fcmache lichen Rorper und oftern ichweren Rrantheiten brachte er boch fein Leben auf 57 Jahr und 10 Monat.

Als Lehrer und als Schriftsteller gehörte er du ben vorzüglichsten Zierden der Universität. Alte und neue linguistische und humanistische, philosophische, und mathematische Kenntnisse waren in ihm vereint. Sein Wissen war tief und sicher, sein Vortrag klar und beleherend. Seine Erheiterung fand er vor allem in der Musik; er übte sie nicht bloß praktisch, sondern war selbst in die Tiefen ihrer Theorie eingedrungen. Seine Wohnung war auch der erste Sie der Singakademie. Er hing mit großer Liebe an dem Vaterlande, und hat seinen

Eiser für Gemeinwohl, seine Fürsorge für Leibende und Krante auf eine für unsere Stadt unvergeßliche Weise bewährt. Mehr siehe in A. L. Z., 1824, Nr. 18. S. 137.—139. Hall. Wochenbl., 1824, S. 3.—9. Dr. Niemener, Kurzer Abris des Lebens und Wirktens des Prosessors J. G. E. Maaß, zu der akademissichen Gedächtnispredigt bei dem Tode des Verewigten, von Dr. B. A. Marks gehalten. Seebode, N. krit. Bibl., 1824, Heft 1. S. 169.

In Folge einer von dem Königl. Ministerium der Geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten erlassenen Bersordnung fand, nach einer langen Neihe von Jahren, am 12. Julius, als dem Stiftungstage der Universität, der Wechsel des Prorettorats auf die in den Statuten der Königl. Friedrichsuniversität vorgeschriebene seierliche Weise wieder Statt.

Zufolge ber von dem abgehenden Proreftor, Professor und Ritter Maaß, ergangenen Einladung vers sammelte sich um 11 Uhr das sammtliche Personale der Universität in dem Situngssaale des Akademischen Ses nats. Geführt von dem Königl. Regierungsbevollmächtigten, Hrn. Viceberghauptmann v. Witzleben, und dem Kanzler der Universität, Ritter Dr. Niemeyer, begaben sich die Prorestoren, der abgehende in dem Kosstum des Prorestors der Universität Halle, der antrestende in dem des Restors der Universität Wittenderg, unter Vortragung der Insignien, in seterlichem Zuge in das große Auditorium der Universität, wo bereits die Honoratioren und die hiesigen Studirenden in seltener Frequenz versammelt waren. Der abgehende Prorestor

machte die Versammlung in einer lateinischen Rede mit dem Zweck der Feierlichkeit bekannt, und übergab sodann seinem vom Senat statutenmäßig frei gewählten Nachsfolger, Hrn. Dr. und Prof. Gesenius, die Prorektorratsinsignien, worauf dieser in einer zweiten Rede über den Werth akademischer Feierlichkeiten sprach und mit einer Anrede an die Studirenden seine Wunsche für das fernere Wohl der Universieät aussprach, und damit diese Feierlichkeit beschloß. Der Zug begab sich in derselben Ordnung zurück. Die Studirenden bezeigten ihre Theilnahme durch eine solenne Abendmusik, welche sie dem angehenden und abgehenden Prorektor brachten. A. L. Z., 1823, Nr. 182. S. 591. Hall. Wochenbl., 1823, S. 650. — 651. Berl. Zeit., 1823, Nr. 87.

Un eben biefem Tage wechselten die Defanate ber vier Fakultaten.

Mit freudiger Theilnahme erinnerte sich am 8ten Oftober d. J. die Universität der an eben dem Tage vor 50 Jahren geschehenen Promotion des hiesigen Königl., Preuß. Oberlandesgerichtsraths, vormaligen Tribunals, präsidenten, Hrn. Dr. Karl Friedrich Zepernick's, zum Doktor beider Nechte. Um diesem gelehrten, würzdigen, und allverehrten Beteran unserer Stadt und Universität, durch seine Schriften um das alte Römische und um das Lehnrecht, wie auch durch die Münztunde berühmt und hochverdient, der nicht nur in früherer Zeit als akademischer Lehrer, sondern auch nachher in seinen andern Aemtern sich große Verdiensse erworben hat, zu diesem frohen Tage Slück zu wünschen, erschienen schon früh mehrere Freunde und Deputirze verschiedes

ner Rollegien. Die Universitat that es burch ben geitis gen Prorettor, herrn Dr. Gefenius. Die Juriftenfafultat übergab ihm burch ben Defan, herrn Profeffor Mablenbruch, ein neues Dottordiplom, mit bem Siegel ber Fatultat in einer filbernen Rapfel, und bes zeugte ihre innige Theilnahme, unter ben beften Bunichen für bas fernere Bohl bes murbigen Greifes. In Diesem Diplom beißt es: Ordo ICtorum Viro Ill. et Consultissimo Car. Frid. Zepernick, . . . . ingenii felicitate, eruditionis exquisitissimae laude, vitae morumque innocentia ac sanctitate inter aequales excellenti, inprimis de juris atque antiquitatis studio tot scriptis ac talibus, qualia a summo Viro proficisci par erat, insigniter promerito et etiamnum promerenti, Juris utriusque Doctoris dignitatem ante hos quinquaginta annos d. VIII. Octob. in hac ipsa Fridericiana rite impetratam, et quae in hujus rei memoriam celebrantur, laetissima semisecularia honoris et pietatis causa gratulatur interprete Chr. F. Mühlenbruch. Professor Pernice erfreute benfelben burch Ueberreis dung ber ihm bebicirten Ausgabe von Conradi's Scriptis minoribus. herr Dr. Bater überreichte ibm einen eigenen Abdruck feiner gelehrten Abhandlung von ber Statigen Synode (σύνοδος ενδημούσα), zum Zeichen Teiner Anertennung ber umfaffenden und tiefen Rennts niffe bes Jubelgreifes, auch in Sachern; in benen nicht jeder Rechtsgelehrte einheimisch ift. Much bas hiefige Landgericht, Inquifitoriat, zc. bezeugten theils perfonlich. theils fdriftlich ihre Theilnahme. Satte boch ber ehr

wurdige Beteran auch in abnlichen Rollegien gearbeitet und feine gelehrten Remtniffe jum Beften bes Dublis fume zu benugen gewußt. - Bei bem batauf folgens ben frohen, von des Jubelgreises Gattinn angeordneten Mittagemahl fprach ber Proreftor ber Universitat, Berr Dr. Gefenius, noch die allgemeinen Bunfche ber Afer bemie fur bie langfte Fortbauer feines gludlichen, nur den Wiffenschaften gewibmeten, Alters aus. Der Deffterhand biefes hochft murdigen Beterans ber Rechts. wiffenschaft verbanten wir feit turgem ein hochft beleh. rendes und durch und burch gediegenes Werk über einen Gegenstand, der bis jest noch fehr im Dunteln lag, und aber ben bis jest noch viele Migverftandniffe herrschren. Um fo größern Dant verdient nun auch der hochverehrte Berfaffer, baß er am Abend feines Lebens burch bas außerft muhfam ausgearbeitete Werf: "Die Capitels. und Gedisvacangmungen und Dedaillen ber beutschen Erg., Soche, und unmittelbaren Reichsftifter. Gefammelt und befchrieben von zc., mit XVI Rupfertafeln, ger zeichnet von Dartin und Rammel, gestothen von Sturm in Salle", (Salle, Gebauer, 1822. gr. 4.,) jugleich eine Probe geliefert hat, wie überall die Dumismatit bearbeitet werden muffe, wenn fie praftifchen Rugen gewähren und nicht bloß ju fpielenber Liebhaberet herunterfinten foll. Ball. Wochenbl., 1823, 6.944. — A. L. Z., 1823, Nr. 262. S. 359., und A. L. Z., 1822, Nr. 135. ©. 205.

Bei der hiesigen medicinischen Fakultat find in dies fem Jahre 1823 unter dem Dekanat der Herren Pros fessoren Medel und Sprengel folgende Kandibaten nach bestandenem doppelten Eramen und öffentlich verstheibigter Inauguralbissertation zu Doktoren der Mesdicin und Chirurgie kreirt worden:

Am 4. Januar Christ. Friedrich Campe aus Anhalt. Bernburg; Diss. inaug.: De Hydrocephalo acuto.

An demfelben Tage Joachim Beinr. Ronnberg aus hamburg; Diss. inaug.: De delirio tremente.

Am 11. Januar Wilhelm Kellner aus Anhalt. Bernburg; Diss. inaug.: De menstruatione anomala.

An bemselben Tage Gottstr. Wilh. Stüler aus Mühlhausen; Diss. inaug.: De vitae indole maxime universali, iisque, quae inde prodeunt, phaenomenis maxime necessariis.

Am 15. Marg Rub. Rrebel aus Sachsen; Diss. inaug.: De anatomia patholog. ossium capitis.

Am 26. Marz Karl Ed. Boigtel aus Magder burg; Diss. inaug.: De causis mechanicis, quae liberum ciborum stercorisque transitum per canalem cibarium impediunt.

An demselben Tage J. A. Theod. Berend aus Mecklenburg, Streliß; Diss. inaug.: De mutua cutis et membranar. intern. relatione. Das angehängte Programm des herrn Professors Meckel ist überschriesben: Nonnulla ad Ornithorhynchi anatomiam pertinentia.

Am 19. April Wilh. Leop. Brehme aus Heischelm in Thuringen; Diss.: De Ophthalmo-Blennorrhoea etc.; Praeside Curtio Sprengel.

2(m

Am 30. April Matthias Joh. Alb. Schon aus Hamburg; Diss. inaug.: De nonnullar. arterian ortu et decursu abnormi.

Am 31. Mai Frang Fr. Guft. Bunger aus bem Magbeburgischen: Diss. inaug.: De corpore luteo.

Um 29. Julius Fr. Gerber aus ber Laufit; Diss. inaug.: De Cystitide chronica.

An demselben Tage Ludw. Lohmeier aus dem Mansselbischen; Diss. inaug.: De funiculi nimia brevitate partui damnosa. Das Programm vom herrn Geh. Rath Medel zu beiden Disputationen ente halt die Fortsetzung des vorigen Programms.

Uebrigens find mehrern biefer Inauguralfchriften vom Brn. Geh. Rath Medel Spifteln anatomischen u. a. Inhalts angehängt.

A. L. Z., 1823, Nr. 282. S. 520. und Nr. 142. S. 142.

Die vom 29. Jul. 1822 bis zum 29. Jul. 1823 auf hiefiger Universität erfolgten 25 medicinischen Doktor, promotionen unter dem Dekanat des Herrn Geh. Naths Meckel, nach Eramen und vertheidigten Dissertatio, nen, sind auch in den Allgemeinen medicinischen Annalen, April 1824, S. 575., verzeichnet. Beigefügt stehen zwei Programme des Hrn. Geh. Naths Meckel: Nonnulla ad Ornithorhynchi anatomiam pertinentia.

Unter bem Dekanat bes Prof. und Ritters Rurt Sprengel wurden im J. 1823 ju Doktoren ber Mesbicin und Chirurgie promovirt:

Am 19. Julius Karl August Wilh. Buhte aus Salle; Diss. inaug.: De Arthroncis tuberculosis.

An bemfelben Tage Bernh. Jak. Kohn aus Mecklenburg Strelit; Diss. inaug.: De Chorea St. Viti. Das angehangte Einladungsprogramm bes 3. hrn. Dekans zu beiden Disputationen handelt: De hydrargyri antiquitatibus.

Am 1. Sept. Ernft Meyerheine aus Magdes burg; Diss. inaug : De Angina polyposa. Das Programm dazu vom Hrn. Defan erläutert das antiquissimum regis Aegyptii Pheronis Evadqua.

Am 17. Sept. Karl Eduard Flemming aus Kayna bei Zeit; Diss. inaug.: De diagnosi graviditatis. Das Programm bazu vom Hrn. Dekan enthält De artis chemicae primordiis Comment. I.

Am 11. Oft. Karl Friedr. Aug. Siebelhaus. fen aus Frankenhausen; Diss. inaug.: De clysmatum opiatorum usu.

An bemselben Tage Chr. Wilh. Tholden aus Schleufingen; Diss. inaug.: De Chlorosi. Das Programm bes hrn. Defans zu beiden Disputationen enthalt: De artis chem. primord. Comment. II.

Uebrigens wurde den 18. Mai für herrn Regiesrungsrath Dr. Rausch in Liegnig ein Jubelhoftorbiplom. ausgefertigt.

Unter dem Dekanat des Herrn Prof. Dzondi im Jahre 1823 wurden zu Doktoren der Medicin und Chirurgie promovirt:

Am 5. August Ferdinand Fensch aus Schlesien; Diss. mang.: De sequelis commotionis cerebri serotinis.

Am 18. Sept. A. C. Bertram aus Magdeburg; Diss. inaug.: De Herniis.

Am 14. Nov. Friedrich Wilhelm Schwabe aus Beigenfels; Diss. inaug.: De signis et caussis epilepsiae.

Am 20. Nov. J. Fr. With Rubach and Berefin; Diss. inaug.: De variis inflammat. mammar. formis.

Um 12. Dec. J. Dan. Prophet aus Magber burg; Diss. inaug.: De sympath, glandul. inflammat.

Am 3. Jan. 1824 Fr. Ringel aus Westphalen; Diss. inaug.: De natura et viribus herbae Ledi palustris.

Die biesen 6 Inauguralbisputationen angehängten 6 Einladungsprogramme haben herrn Prof. Dzondi zum Verfasser, und sind überschrieben: De Museo anatomico-pathologico rite colligendo, conservando, disponendo et inspiciendo. Prolus. I.—VI.

A. L. Z., 1824, Nr. 142. ©. 298. — 299.

Es ist sehr erfreulich, daß die Königl. Preuß. Resgierung eine alte und sehr gute Sitte, nach welcher sonst jede medicinische Promotion durch ein Programm angestündigt wurde, und welche ehemals in Jena, Göttingen, in den neuesten Zeiten aber wohl bloß noch auf der Leipziger Universität fortwährend beobachtet worden ist, auf der hiefigen Universität, wo nicht einzestührt, doch wesnigstens wieder aufgefrischt hat. Dieser löblichen Gewohnheit verdanken wir eine Menge kleinerer, aber wichztiger Abhandlungen von Haller, Brisberg, Balsdinger, Gruner, u.A., welche wegen ihres geringen

Umfangs, ober weil sie fur die gangbaren medicinischen Journale nicht passend waren, jum Nachtheil unserer Wissenschaft ungedruckt geblieben seyn wurden. Ihr verdanken wir jeht die vorhin schon genannten Sprens gel'schen,\*) Meckel'schen,\*\*) Dzondi'schen \*\*\*) Programme.

Um sich die hochste Warde in der Philosophie zu erwerben, schrieb der Senior des Königl. Theologischen Seminariums, Gr. Hermann Agathon Niemeyer, des verewigten Kanzlers Dr. Niemeyer jungster Sohn, — dessen Direktion sich jest die France ichen Stiftungen hoch erfreuen, — seine Commentatio historico-theologica de Docetis, und vertheidigte sie am 26. Julius 1823.

Die herren Prof. Sprengel und Schweigger ließen den 3. Junius 1823 eine Einladung an alle Nasturforscher und Merzte zu einer von der Gesellschaft besreits bestimmten Versammlung in halle auf den 18. Sept. 1823 ergehen. Die nahern Vorschläge siehe A. L. Z.,

\*\*) Meckel: Nonnulla ad Ornithorhynchi anatomiam pertinentia.

<sup>\*)</sup> Curt Sprengel Prolusione hac antiquissimum regis Aegyptii Pheronis ἀναθημα illustrante Ern. Meyerheine Disp. inaug. indicit d. 1. Sept. 1828. 8. — De artis chemicae primordiis Commentariol. I. II. — Prolusio, hydrargyri antiquitates illustrans. ⑤. Bec's Repertorium, 1823. B. 4. St. 1. S. 58. f. 55. f. Schweigger's Journal für Phofif, VI. 360.

<sup>•••)</sup> Dzondi: De Museo anatomico - pathologico rite colligendo, conservando, disponendo et inspiciendo. Prolus. I. — VI.

1828, Nr. 156. S. 379., und von ben Berhanblungen ber in Salle vom 18. bis jum 20. Sept. versammelten Gesfellschaft beutscher Maturforscher und Aerzte nabere Nachzicht A. L. Z., 1823, Nr. 276. S. 471.

Der traurige Tob des in Sicilien im Jahre 1821 ermordeten Naturforschers, des Prof. Schweigger aus Königsberg, gab Gelegenheit zur Begründung eines Bereins zur Berbreitung von Naturkenntniß und höherer Wahrheit. Bgl. A. L. Z., 1823, Nr. 280. S. 503. — 504.

Dachstehender atabemischer Unschlag beweiset, daß bie Ronigl. , Preug. Regierung bas Studium ber Staats, wiffenfchaften als Zeitbedurfniß betrachtet: "Wir find burch ein Sohes Ministerium ber Geiftlichen, Unterrichte, und Debitinalangelegenheiten veranlaßt, unfere Studiosos juris barauf aufmertfam ju machen, wie nuts lich und nothig es fur ihre tunftige juriftische Laufbahn fen, fich auf ber Universitat auch von ben Staats: und Rameralwiffenschaften eine qute Ertenntniß zu erwerben. Und da auch, nach bemfelben hohen Reffript, bes Brn. Juftigminiftere Ercelleng fich veranlagt gefeben, die Referendarien ber Juftigtollegien gu biefem Stubio ber Staatswiffenschaften zu ermuntern, die hiefige guriftenfakultat ebenfalls, fo wie es auch bie Datur ber Sache lehrt, ber Deinung ift, bag ohne Ginficht in Die Staats: wiffenschaften teine volltommene Rechtstenntniß zu erwerben fen; fo muntern wir unfere Studiosos juris um fo mehr auf, diefen Zweig ber Wiffenschaften zu tultivis ren, ba ihnen auf hiefiger Universitat insbesondere bie beste Gelegenheit angeboten wird, einen fur ihre Bedurf.

niffe haupelachlich berechneten staatswissenschaftlichen Kurfus inso wie mehrere kameralistische Kollegia zu bes nuten. — Bur nahern Kenntniß des innigen Zusammenhangs der Staatswissenschaften mit den Seschäften der juristischen Beamten wird ihnen durch das Hochpreisl. Ministerium Sochstelbst das Programm des wirklichen Geh. Regierungsraths Hoss manns "Ueber den Zweck und die Anwendung seiner Borlesungen", empfohlen. Halle, den 2. Ottober 1823. Konigl, vereinte Kriesdrichsuniversität. Dr. Gesenius, d. 3. Provettor." Si Nat. Zeit., 1824, St. 36, vom 8, Sept. S. 597.

Bon Seiten der Regierung geschieht für diese Hochsschule sehr viel. Das Bibliothekgebaude ist bedeutend erweitert; das Zoologische Museum hat ein neues, großes, und schönes Lokal erhaltenz auch ist es durch seinen jehigen Direktor, den überaus thätigen Prosessor Miksch, wie neu geschaffen, nun vollständig und so aufgestellt, daß es einen höchst betehrenden und schönen Ueberbiick gewährt. Das Mineralogische Museum hat ein großes, neues, geschmackvoll dekortstes Lokal erhalten. Auch die Chirurgische Klinik hat ein neues, großes Lokal erhalten, und das Inskient für das Accouchement ward bedeutend erweistert.

Bu Anfange des Sommersemestere kamen so viele Studirende an, daß deren Gesammtzahl auf 1119 stieg, darunter 702 zu der theologischen, 243 zur juristischen, 88 zur medicinischen, und 86 zur philosophischen Fakultat sich bekennend. Im Bergleich zu vorigem Winter hat sich die Zahl um 156 vermehrt. Von der Gesamme,

torn 196 Theologen, 23 Juristen, 33 Mediciner, 11 Philologen, Mathematiker, u. s. w. A. L. Z., 1823, No. 182. S. 592.

Unter ben hiefigen Studirenden befanden fich auch zwei Chinefen, Asifing und Sasho, aus ber Begend von Canton. Gie maren in mehrern deutschen Stabten, als: Weimar, Jena, Salle, und gulett in Berlin, fur Geld gezeigt worden. Ge. Majeftat ber Ronig haben mittelft Allerhochfter Rabinettsordre vom 21. Marg b. J. ihrem Ruhrer, bem Berliner Burger Beinrich Laft. haufen aus Amfterdam, eine angemeffene Entschabi: gung für die bisher gehabten Untoffen bewilligt, mogegen derfelbe fie zur Disposition Gr. Maj. gestellt hat. Da ber eine berfelben ein mit feiner vaterlandifchen Schrift und Literatur nicht unbefannter Dann ift, fo haben Ge. Mai, bamit eine fo feltene Gelegenheit, fich über bie finefifche Sprache, Schrift, und Literatur, und über bie fonftigen Berhaltniffe biefes Landes aus einer gang aus verlässigen Quelle ju unterrichten, nicht ungenußt vor: übergehe, diefelben furs erfte fur 3 Sahre in ben Ronigl. Staaten zu firiren beschloffen, und haben nicht allein zu ihrer Erhaltung eine namhafte Summe ausgefest ,. fon. bern auch noch eine andere für 2 junge Orientaliften aus: geworfen , welche fich theils bem Unterrichte biefer Dans ner in der beutschen Oprache, theils der Griernung der finefifchen Sprache und Schrift widmen und fur lettern Zweck von der Unwefenheit diefer Manner fo viel Ges winn als möglich zu ziehen fuchen follen, um bas Geternte dereinft weiter mittheilen ju tonnen. Gie wurden

ju diesem Zwecke bald nach Oftern hierher nach Halle gesschickt, wo sie und der wechselseitige Unterricht derselben unter die Oberaufsicht des Hrn. K. . R. Dr. Gesenius gestellt wurden, und es auch andern Studirenden, oder Wissonarien, welche sich schon hierselbst befanden, oder zu diesem Zwecke nach Halle kommen durften, erlaubt ward, sich dieser Gelegenheit zur Erweiterung ihrer Kenntnisse zu bedienen.

Ueber die frühern Lebensverhaltniffe dieser zwei jest durch die Freigebigkeit Gr. Majestat des Königs zu Halle lebenden Chinesen waren anfangs manche ganz ungegründete Gerüchte, als waren sie von den Hollandern geraubt, u. dergl., in Umlauf gesett worden, west halb dem Publikum folgende als zuverlässige Berichte ertheilt wurden.

"Der altere berfelben, Us-fing, 30 Jahr 9 Do nat alt, ift aus Beong fan unweit Canton geburtig, wo fein Bater Priefter und Aftrolog war. Sm funften Jahre verlor er feinen Bater, worauf ihn die Mutter 5 Jahre lang die bort gewöhnliche gelehrte Bildung, beftebend im Unterricht, Charaftere gu lefen, geben ließ, und er bann ofter im Saufe feines Dheims Diauschan ju Canton, welcher über bas Bollhaus am bortigen Sas fen gefest mar, fich aufhielt. Bier erwarb er fich eine nothburftige Renntniß der englischen Sprache, und ging por 7 Jahren querft auf einem portugiefischen Schiffe nach Macao, fodann auf einem englischen nach Oftindien und St. . Selena, wo er als Roch 3 Jahre und 7 Do: nate ju Da poleon's Dienerschaft gehorte. Machbem er wieder auf turge Beit guruckgegangen mar, (er ift vers heirathet und hat zwei Kinder dort zurückgelassen,) tam er zum zweiten Male nach St. Helena, ale Mapoleon turz vorher gestorben war, und ging nun mit nach Lons don, wo er auf dem Schiffe die Geschäfte eines Dols metschers zwischen dem englischen Kapitan und seinen chinesischen Matrosen versah. Dier traf er im Ostindiens hause mit seinem jetigen Gesährten Hasho zusammen, welcher 25 Jahr alt, aus Wongpu nahe bei Canton gebürtig, und der Sohn eines Seidenhandlers ist, und Beide zusammen schlossen einen Kontrakt mit dem Hols länder Lasthausen, in dessen Kontrakt mit dem Hols siehe nach dem Kontinent machen und sich für Geld sehen lassen sollten, welcher unwürdigen Lage sie nun durch die Großmuth des Königs enthoben sind."

Beide bewiesen sich nicht ohne Eifer für die Erler, nung der deutschen Sprache, in welcher sie sich in turzem sem schon nothdürftig über die meisten Gegenstände versständlich machten, und außer welcher Asssing sich auch der englischen Sprache, freilich unvolltommen, bedienen kann, da ihnen Beiden ihr Organ bedeutende Hindernisse in den Mund legt. So können sie z. B. nur mit größeter Mühe Sylben, die auf zwei Konsonanten ausgehen, derzleichen die chinesische Sprache nicht hat, aussprechen, und gewisse Kone, als l und r, nur schwer unterscheiden. Dem Asssing ist eine bedeutende Anzahl von Charaktes ren bekannt, wogegen er von der Peting Sprache, die von dem Dialekt von Canton bedeutend abweicht, wenisger weiß, als sein Gefährte.

Einige junge Gelehrte beschäftigten fich hier gleich anfänglich febr eifrig bamit, theils ihre Renntnig ber

deutschen Sprache zu vervollkommnen, um ein vollstanz diges Medium der Mittheilung zu gewinnen, theils von ihnen möglichst viel Gewinn für die Erlernung der lebenz den chinesischen Sprache sowohl als der Schrift zu ziehen, und die schon in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts gemachten Fortschritte berechtigten bald zu den besten Erwartungen. Von hier kamen sie zurück nach Verlin und nach der Pfaueninsel. Authentische Nachrichten von diesen 2 Chinesen giebt die Allgemeine Preußische Staatszeitung von 1823, S. 74. und 712. A.L.Z., 1823, Band 2. Nr. 119. S. 87. — 88. und Nr. 135. S. 210. — 212.

## 1824.

Diefes Jahr wird burch einen neuen Beweis ber Roniglichen Suld allen Universitatsbeamten unvergeflich Da Ge. Maj. ber Ronig überhaupt ben Unis bleiben. versitatslehrern über bie funftige Lage ihrer Sinterbliebes nen die möglichfte Beruhigung ju gewähren beabfichtigen, fo haben Allerhochstdiefelben die Errichtung einer Bitt wen : und Baifenverforgungsanstalt für die Universität ju Salle anguordnen, und beren Statuten, die von Ronigl. Sulb zeugen, Allerhochftfelbft ju genehmigen gerubet. Berlin, ben 23. Dai 1824. Diefe befonbere Wittwen : und Baifenverforgungsanftalt ward mit bem 1. Januar 1824 errichtet betrachtet. Die bis jett in Folge ber Statuten vom 27. Oftober 1777 fur bie Universitat ju Salle bestandene Bittwentaffe mard mit berfelben vereinigt, und biefes geschah auch mit ber bis: ber für die Universitat Bittenberg bestandenen Wittwen: taffe, boch unter gewiffen Modifitationen. - Gine

jahrliche Summe von Ein tausend Thalern Courant wird dieser Anstalt überwiesen, welche Se. Majestät der König vom 1. Januar 1824 an aus den für die Universsität bestimmten Fonds zu bewilligen geruhen. Aus dem vollständigen Abdruck dieser Statuten sind die wefentlichssten Punkte mitgetheilt im Pall. Wochenblatt, 1824, S. 530.—533. und S. 557.—561.

Bon bem Königl, Ministerium der Geistlichen, Unterrichts, und Medicinalangelegenheiten wurden dem Utademischen Senat die Nevision der altern Statuten und die Entwerfung neuer aufgetragen und es ward dazu eine besondere Kommission von 12 Mitgliedern ernannt. Samb. Corresp., 1824, Nr. 203.

Am 18. Januar, dem Konigl. Preuß. Kronunge; und Ordensfeste, erhielt der Kaiferl. Ruff. Staatsrath und Professor v. Jacob ju Halle den Rothen Ublerorden dritter Klasse. A.L. Z., 1824, Nr. 18. S. 140.

Der Dr. und Prof. Sprengel, Direktor bes Botanischen Gartens ber Universität zu Halle, Ritter bes Rothen Ablerordens dritter Klasse, hat den schwedischen Nordsternorden erhalten. A. L. Z., 1824, Nr. 30. ©. 240.

Das Prorektorat führte der Professor und Raiserl., Ruff. Staatsrath v. Jacob seit dem 21. Mai. Hall. Wochenbl., 1824, S. 751.

Die theologische Fatultat zahlte, zufolge bet erschienenen amtlichen Uebersicht bes Personale, nach Oftein: 6 Professores ordin., 4 extraord.; die justistische 4 ordin., 2 extraord., und 2 Privatdocenten; die medicinische 8 ordin. und 1 extraord.; die phis

lofophische 17 ordin., 9 extraord., wozu im Laufe bes halben Jahres die Dottoren der Philosophie Soffs mann und Stolke, und noch 2 Privatdocenten tamen.

Beranderungen im Lehrerpersonale.

herr Dr. Georg Beinrich Stolke, bisher Privatdocent an hiesiger Universität, murbe außerordents licher Professor ber Medicin.

Herr Dr. Hinrichs, bisher außerorbentlicher Professor der Philosophie zu Breslau, ward als ordentlicher Professor bei der philosophischen Katultat der Universität hierselbst angestellt. A.L.Z., 1824, Nr. 258. ©. 399.

Die herren Doktoren Joh. Christian Gart und Friedr. hoffmann, bisherige Privatdocenten an hiesiger Universität, wurden zu außerordentlichen Professoren in der philosophischen Fakultat hierselbst befordert; Ersterer für das mathematische Fach. A. L. Z., 1824, Nr. 3. S. 24. und Nr. 159. S. 440.

Noch in diesem Jahre haben Berr Hofrath und Professor Seidler und Herr Professor Schut ber jungere
die erbetene Entlassung erhalten; Erster lebt in Lindenau
bei Leipzig, und Letterer d. 3. in Hamburg. A. L. Z.,
1825, Nr. 44. S. 367.

Von ehemaligen Hallischen Professoren, die einem Rufe ins Ausland gefolgt waren, starben drei berühmte und vielverdiente Manner, die wohl einer dankbaren Erwähnung hier verdienen.

Am 7. Mary verschied sehr unerwartet, nach einem taum 24ftundigen Krantenlager, nachdem er.noch Tages vorher seine Vorlesungen gehalten hatte, ber burch seine

Annalen der Physit und andere Arbeiten berühmte Professor der Physit zu Leipzig, Dr. Ludwig Wilhelm Gilbert, früher von 1801 bis 1811 Professor zu Halle. Seine Verdienste um die Gewerbswissenschaften sind groß und zum Theil durch seine Annalen bekannt. Er war Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften. Geboren zu Potsdam den 12. August 1769. A. L. Z., 1824, Nr. 65. S. 519. Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 4. v. 1824.

2m 8. August starb in Marfeille, auf einer Reise gur Biederherstellung feiner Gefundheit, ber Ronigl.s Preug. Geheimerath und Professor, Dr. Friedrich August Bolf, im 67. Jahre feines Alters. Er mar am 14. Februar 1757 ju Sainrobe in ber Graffchaft Sobenftein geboren, bezog, nach gehöriger Borbereitung auf bem Gymnasium zu Nordhaufen, erft 17 Jahr alt, Die Universitat Gottingen, wurde bann, auf Benne's Empfehlung, im Jahre 1777 Lehrer am Gymnafium gu Alefeld, und ein Jahr barauf Rettor ber Ochule ju Ofterode, von wo er im Sahre 1783 als Professor ber Beredtsamteit und ber alten Sprachen auf die Universitat ju Salle berufen und jugleich Direttor des neu errichteten Philologischen Seminars wurde, beffen Stelle bisher bas Theologische Geminar feit Gemler's Direttion ver-1789 murde er zweiter Universitatsbiblios treten hatte. thetar. Im Jahre 1805 erhielt er ben Geheimerathe titel und eine bedeutende Gehaltszulage. Er verließ die Universitat Salle, wo er mehrere ausgezeichnete Ochus ler gezogen hatte, nicht eber, als bis burch ben Tilfiter Frieden diefelbe unter die Beftphalifche Regierung fam,

mas ihn nach Berlin zu geben bewog, wo er fich zwar nicht ber neuen Universität als Professor anschloß, doch aber als Mitglied ber Ronigl. Atademie ber Biffenfchaf. ten Borlefungen hielt. Seine Berbienfte um die alte Literatur, besonders um homer, find zu bekannt, als baß fie hier ber Aufgahlung bedurften. Die gelehrte Belt verlor an ihm einen der größten Sprach : und 216 terthumsforscher, ber aber feine Anfichten bisweilen gu icharf und bitter aussprach, als daß er viele Freunde hatte haben tonnen. Das Sauptübel, woran biefer tief. gelehrte und geniale Rrititer und Philologe fcon lange litt. war Magenschwäche. Samb. Correfp., 1824, Nr. 135. Berl. Zeitung v. Saude u. Spener, 1824, Nr. 200, v. 26. Mug. und Nr. 204. Mationalzeitung, 1824, St. 34. A. L.Z., 1824, Nr. 236. S. 223. -224. 2lligem. Schulzeit., 1824, Nr. 77. Literature blatt. 1825, Nr. 98. Schmidt's Mener Mefrolog ber Deutschen, 2. Jahrg. Erinnerungen an Friedrich August Bolf. Gin Beitrag ju feiner Lebensgeschichte mit angefügten Belegen u. literarifchen Rachweifungen v. Prof. Santart, Reftor bes Gymnafiums in Bafel. Bafel 1825. 8. Diefer Beitrag zu ber Lebensgefchichte bes am Genie größten Philologen unfere Sahrhunberts zc. hat großes Intereffe fur ben Philologen und Gelehrten vom Kach.

Am 17. Oftober starb zu St. Petersburg in feis nem 53. Lebensjahre Dr. Alexander Rifolaus Scherer, Kaiserl. Ruff. Staatsrath, Mitglied ber Raiserl. Ruff. Atademie der Wiffenschaften, auch früher Professor daselbst, vorher von 1799 bis 1800 Professor zu Halle, als Nachfolger bes Prof. Gren, darnach zu Dorpat bis 1803. Er war ein ausgezeichneter Gelehreter und als Chemifer rühmlichst bekannt. Jen. A. L. Z., 1825, Intell., Bl. Nr. 26. S. 202. A. L. Z., 1824, Nr. 292. S. 671. —672. Seebode's N. krit. Bibl., 1824, St. 12, S. 1413.

Der Regierungs, und Medicinalrath, Prof. Dr. Weinhold zu halle, unternahm in diesem Fruhjahr eine gelehrte Reise durch die Riederlande, England, und Holland. A. L. Z., 1824, Nr. 53. S. 424.

Unter bem Dekanat des Herrn Dr. Wegscheider war folgende Preisfrage zur Beantwortung für die Theoslogie Studirenden aufgegeben: Exponatur Christologia Pauli Apostoli, comparata cum Joannis Ap. et Philonis Judaei de lógw sententia. Hrn. Heinrich Ernst Ferdinand Guerike, einem Sohne des Hrn. Superint. Guerike zu Halle, wurde der Preis zuerskannt. A. L. Z., 1824, Nr. 14. S. 111.

Das diesjährige Ofterprogramm, vom Dr. Aug. Herm. Niemener verfaßt, enthält eine Commentatio de Evangelistarum in narrando Jesu Christi in vitam reditu dissensione variisque veterum ecclesiae doctorum in ea dijudicanda et componenda studiis. (Halle, Baisenhaus, Buch). 34 ©. 4.)

Zur Antundigung der Pfingsteier erschien das Programm vom Herrn Dr. Wegscheider, und enthalt: Epistolas XI ex autographis nunc primum typis descriptas et annotationibus illustratas. (Halle, b. Gebauer. 31 S. 4.)

Das von bem Hrn. Dr. Gefen in & verfaßte Beih, nachtsprogramm ist unter folgendem Titel ausgegeben worden: De inscriptione phoenicio-graeca in Cyrenaica nuper reperta ad Carpocratianorum haeresin pertinente Commentatio. Cum tabula lapidi inscripta. (Halle, b. Renger. 30 S. 4.) Jen. A. L. Z., 1825, Intell., Bl. Nr. 7.

Bur Ankundigung dreier Stipendiatenreden, am 16. Julius von Karl Julius Brezel aus Schlefien, am 26. Julius von Karl August Morit Art aus Wittenberg, und am 28. August von Joh. Christoph Kampf aus Thuringen, erschienen im Namen ber Universität vom Herrn Prosessor und Dr. Theol. Michael Weber die der philolog. Welt bekannten Symbolae ad grammaticam latinam. I. II. III. (Halle, b. Gestauer, 24 S. 4.)

Se. Maj. ber König von Frankreich ernannte am 22. December ben Professor und Dr. Medic., Ritter Kurt Sprengel, jum Mitglied ber Académie Royale de Médécine de France. Allgem. Schulzeit., 1825, Nr. 113.

Dom Ende Marz bis zum letten December haben auf der Universität 12 Promotionen Statt gefunden, 7 in der medicinischen, 5 in der philosophischen Fakultat. Unter den erstern waren:

Am 28. Mary herr Joh. Gottlieb Meifel. bach aus Erfurt; Diss. inaug.: De periostei in-flammatione.

2fm

Herr F. B. Schweigger, Seidel aus Beißen, fels; D.: De febrium aestivalium origine atque natura. 1824. S. Jen. A.L. Z., 1827, Nr. 164. S. 345.

Am 18. Aug. herr Morit Schotte aus Schraps lau; Diss. inaug.: De Psoitide. Praeside Curt. Sprengel.

Am 24. August Herr Karl Nitol. Fallati aus Hamburg; Diss. inaug.: De quibusdam, qui facilius cum Rheumatismo commutari possunt, morbis.

Es erhielt die philosophische Dottorwurde fr. Seine rich Ernst Ferd. Guerite, des Theol. Seminars Senior, deffen Dissertation den Titel führt: De Schola, quae Alexandriae floruit, catechetica Commentatio historica et theologica. Pars prior. (93 S. gr. 8.)

Dieselbe hochste Burbe wurde am 11. Sept. Hrn. Georg Seyler, Mitglied bes Theolog. Seminars, ertheilt, nach offentlicher Vertheidigung seiner Dissertatio exegetica in epistolae Pauli ad Romanos caput quartum. (60 S. in 4.)

Ungeachtet des starken Abganges und der Entfers nung vieler Studirenden im vorigen Halbjahre war dens noch der Zuwachs letzte Michaelis so bedeutend, daß die letzte Zählung 923 betrug, nämlich 635 zur theologis schen, 182 zur juristischen, 45 zur medicinischen, und 61 zur philosophischen Fakultät gehörend.

Die hiefige Universitätsbibliothet hat in diesem Jahre durch die besondere Gnade des Ministeriums der Geistslichen, Unterrichtes, und Medicinalangelegenheiten einen bedeutenden Zuwachs an juristischen Buchern erhalten. Nahe an 200 Werke sind derselben auf den Antrag der

juriftifden Katultat aus ber Bibliothet bes aufgehobenen Domtapitels zu Dagbeburg als Gefchent überwiefen worden, nachdem beren Answahl durch die in biefer Ans gelegenheit nach Dagdeburg geschickten Professoren Dublenbruch und Pernice in den Ofterferien 1824 beforat worden war. Beide hatten fich bei bem Gefchaft ber ausgezeichneten Liberalitat bes Brn. Ronfiftorialraths Matthias und ber zuvorfommenden Bereitwilligfeit bes herrn Bibliothefars Dr. Fund ju erfreuen, welche, weit entfernt von ber als eifrige Gorgfalt fur anvertraute Unftalten gur Schau getragenen Engherzigfeit an: berer Gelehrten, vielmehr mit ruhmenswerther Befallig: feit bemuht waren, das ihnen Unbrauchbare und Unbeachtete einer fruchtbaren Benugung ju übermeifen. -Die Universitatsbibliothet fieht fich burch biefe gludliche Acquisition in bem Besite mehrerer juriftischen Sand. fdriften, worunter ein Inftitutionen, Coder, (Schraderi Prodromus, p. 52.,) fo wie ein Cober auf Pergament, unter 12 verschiedenen Inhaltoftuden eine Epitome Institutionum enthaltend, (vergl. A. Göring Notitia cod. ms. e Senecae epistolis, Diogenis Laertii X libris etc. excerpta continentis, Luber. 1823, 4.; Schraderi Prodromus, p. 150.,) besonders genannt zu werden verdienen. Weit reichhaltiger ift indeffen ber Bewinn an alten Drucken, unter benen wir hier nur bie Och o uffer'fchen Musgaben ber Institutionen (1468). bes Liber Sextus, ber Clementinen (1476), und bes Defrets (1479), sammtlich auf Pergament, die Panbetten von Jenfon, Oybert, den Genfefchmidt's Schen Coder von 1475, sammtliche Salvandrinen, und

die so feltene Ausgabe von Durandi Rationale divinorum officiorum von 1459 ausdrucklich nennen, um auf den Werth bes Uebrigen ausmerksam zu machen. A. I., Z., 1825, Nr. 23. S. 183.—184.

## 

Das Königliche Hohe Ministerium der Geistlichen, Unterrichts, und Medicinalangelegenheiten entband uns term 26. December v. I. den Justizzach Herrn Dr. Dry and er auf seinen Antrag von dem zeither vers walteten Universitätsrichteramte, und übertrug dasselbe dem Kriminaldirektor Herrn Schulke neben seinem jesigen Amte. Hallsche Wochenblatt, 1825, S. 37.

Am Krönungs, und Ordensseste zu Berlin am

23. Januar erhielt herr Seh. Rath Dr. Medel den Rothen Ablerorden dritter Klaffe, A. L. Z., 1825, Nr. 45. S. 375.

Am 1. Mai feterte hierselbst der hochverdiente Ses nior der Universität und theologischen Fakultät, Georg Christian Anapp, Doktor der Theologie, ordents. Professor, Königl. Konsistorialrath, Direktor der Frank de'schen Stiftungen, Ritter des Rothen Adlerordens dritter Klasse, sein funfzigiähriges Magister: und Doktorsjubiläum. Zwar hatte er alles Deffentliche abgelehnt, dessen ungeachtet aber sehlte es von keiner Seite an den Ausdrücken aufrichtiger Theilnahme und Anerkennung seiner Verdienste. Sämmtliche Behörden der Stadt, so wie die Kakultäten der Universität, wünschten durch Albgeordnete dazu dem Jubelgreise Glück, mündlich und

Schriftlich, burch Gedichte und Programme. Bon Geis ten der theologischen Satultat war ein lateinisches Dros gramm veranstaltet, verfaßt vom Grn. Prof. Thilo, welches, nebft einer die Berdienfte ihres verdienten Ges niors bundig barftellenden Bufdrift, einige tritifde Bemertungen über Stellen bes Buchs ber Beisheit enthalt, und unter feierlichen, von bem zeitigen Defan, Dr. Bater, ausgefprochenen Glude wünschen in corpore von derfelben überbracht wurde. Der Subfenior, Rangler Diemener, altefter Freund und Amtegenoffe bes Jubilars, hatte ihm eine Dent, febrift gewidmet; welche ben Titel führt: Untiwilis bald, ober Bertheibigung ber wiffenfchaft: lichen Lehrmethode der Theologie auf deute fchen Universitaten gegen harte Unflagen und icheinbare Ginwarfe. Bon Geiten bes Mas bemifchen Senats erichien ber Prorettor, Staatsrath und Ritter v. Jatob, nebft bem Direftor und Orbinas rius ber Buriftenfatultat, Berrn Geheimen Juftigrath Schmelger, bann Deputirte bet medicinifchen und philosophischen Fafultat. Lettere überreichte burch den zeitigen Defan, herrn Prof. Bahl, und herrn Prof. und Oberbibliothefar Boigtel bas erneute Diplom mit bem Inflegel in einer filbernen, mit einer Infdrift verfebenen Rapfel. Huch bas Ronigl. Landgericht, ber Das giftrat, bas geiftl. Minifterium ber Stadt, bas Rirchen: tollegium gu St. : Ulrich erschienen burch Abgeordnete.

Bon Seiten der France'ichen Stiftungen batten fich die Lehrer fammtlicher Schulen mit den Beamsten und Arbeitern in den verschiedenen Theilen der Uns

stalt vereinigt, um dem verehrten Direktor derfelben durch ein von dem Rektor der Hauptschule, Professor Diet, verfaßtes Gedicht und ein Weihgeschenk eines silbernen Pokals ihre Theilnahme auszudrücken.

Auch die Kinder ber Deutschen Schulen waren mit herzlichen Versen und einem Blumenkranz nicht zurrückgeblieben.

Ganz besonders wurde der Tag verherrlicht durch ein sehr gnädiges Rabinettsschreiben nebst der Destoration des Rothen Ablevordens zwester Klasse mit Eichenland, deßgleichen ein Glückwünsschungsschreiben Sr. Ercellenz des Herrn Ministers v. Altenstein, des Herrn Geh. Staatsraths v. Kampt, des Königl. Konsistoriums der Provinz Sachzsen, und der theolog. Fakultät der Universität Jena. Die Studirenden überbrachten ihrem verehrten Lehzer Gedichte und am Abend des folgenden Tages ein herzliches Lebehoch.

Merkwirdig ist es übrigens, daß seit der Gründung der Universität 1694 dieses erst der zweite Fall ist, daß ein Mitglied der theologischen Fakultät sein Lehrjubilaum feiern konnte, wie Seite 152. und 153. nachweisen. — S. Deutschlands Kurier, 1825, St. 19. Hall. Wochen, blatt, 1825, S. 416. — 419. A. L. Z., 1825, Nr. 130. S. 207. — 208. Leipz. L. Z., 1825, Nr. 114.

Der bisherige außerordentliche Professor in der theostogischen Fakultat, herr Dr. Karl Thilo, ift, in Folge eines auswärtigen ehrenvollen Rufes, durch Ernennung zum ordentlichen Professor der Theologie mit einem Gehalte von 800 Thalern der hiesigen Universität

erhalten worden. A. L. Z., 1825, Nr. 62. S. 512. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1825, Nr. 7. S. 51.

Nach Ablehnung eines sehr ehrenvollen Rufes nach Jena hat herr Prof. Juris Muhlenbruch eine Geshaltszulage mit dem Charafter eines Geheimen Justigsraths erhalten. Wochenbl., 1826, S. 54. A.L. Z., 1825, Nr. 247. S. 311. und Nr. 285. S. 615. Jen. A. L. Z., 1826, I. 3.

Die bisherigen außerordentlichen Professoren ber Rechte, Gerr Dr. Blume und Gerr Dr. Pernice, wurden zu ordentlichen Professoren in der juriftischen Fakultät besordert. A.L.Z., 1825, Nr. 205. S. 808. Intell., Bl. der Jen. A. L. Z., 1825, Nr. 61. S. 486. A.L.Z., 1826, Nr. 9. S. 72, und Nr. 25, S. 215.

An des Hrn. Hofraths Seibler Stelle ward Herr Dr. Meier, außerordentlicher Professor der Philosophie zu Greifswalde, zum ordentlichen Professor in der philosophischen Fakultät hierselbst und zum Mitbirektor des Königl. Philosog. Seminars ernannt. Auch hat Dr. Reisig, bisher außerordentlicher Professor der Philossophis auf hiesiger Universität, eine ordentliche Professur in der philosophischen Fakultät mit Besoldungszulage ers halten. A. L. Z., 1825, Nr. 44. S. 367. Jen. A. L. Z., 1825, Jnt. 181, Nr. 7. S. 51. — 52.

Durch den Tod erlitt das Lehrerperfonal einen dreif fachen Berluft.

In beri Nacht vom 20. jum 21. April ftarb am Schlagflusse allhier einer ber berühmteften Mathematiter Deutschlands und feit 1810 Lehrer bei ber hiesigen Universität, ber Bergogl. Braunschweig. Hofrath, Dr.

Joh. Friedr. Pfaff, alt 59 Jahr 6 Monat, geboren ju Stuttgart ben 22. December 1765. Er war ber zweite Gohn bes als Ronigl. , Martembergifcher Geh. Oberfinangrath und Kommandeur des Ronigl. : Burtem: berg. Civilverdienftorbene verftorbenen R. B. v. Dfaff. Im Sahre 1774 murde er burch die Gnade bes bamaligen Bergogs Rarl von Burtemberg in die von diefem erriche tete Karlsafabemie ju Stuttgart aufgenommen. Bier erhielt er feine Schulbitbung und machte bann an ber namlichen Atademie ben vollstandigen juriftischen Rurfus durch. Seine feltenen Talente und fein Gifer für Die Wiffenschaften; befonders für die Mathematit, hat: ten ihm die Achtung feiner Lehver erworben und baburch felbit die Aufmertfamteit bes Bergogs auf ihn hingelentt, fo daß Letterer ihn im Jahre 1785 gur weitern Musbil dung in der Mathematit nach Gottingen fandte. Dort verweilte Pfaff bis ins Sahr 1787 und horte befonbers Raftner's und Lichtenberg's Borlefungen, fo wie auch ber nabere Umgang mit biefen Dannern und mit einigen talentvollen Junglingen - mit Bout erwed! und Buttmann - in hohem Grade bilbend auf ibn' wirtte. Durch feine mit ungemeinent Fleife ausgearbeist tete Commentatio de ortibus et occasibus siderum apud auctores classicos commemoratis, "bie noch? immer für das Studium ber Chronologie und Geographie ber Alten ein wichtiges Sulfemittel ift, erwarb unfer Pfaff im Jahre 1786 von ber philosophischen Fafultat ju Gottingen ben atabemischen Preis. Dem Willen feis nes Bergoge gemaß machte er, nach Beenbigung feiner Studien in Gottingen, eine gelehrte Reife burch Deutschland, auf welcher er vorzüglich in Berlin verweilte und dafelbft Bobe's Unterricht in der praftischen Aftronomie 2018 ein 22jahriger Jungling erhielt er, mah: rend feines Aufenthalts in Wien, einen Ruf als orbent: licher Profesior ber Mathematit nach Selmstadt, an die Stelle des von bort nach Salle abgegangenen Profesfors Rlugel. Er folgte biefem Rufe und blieb ber Belm: ftadter Universitat bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1810 getreu. Bon ber Beftphalischen Regierung nach Salle verfest, wirtte er hier wie in Selmftabt als Lehrer und Schriftsteller mit unausgesetter Thatigfeit. ablreichen Schriften, bie man in Deufel's Gelehrtem Deutschland verzeichnet findet, beurfunden burch ihre Grundlichteit, Tiefe, und Rlarheit feinen Beruf jum Schriftsteller. Er war Mitglied und Korrespondent mehrerer Atademieen und gelehrten Gefellschaften. -Bas Pfaff's sittlichen Charafter betrifft, fo fagt Berr Profesfor Gars in feiner Rebe am Grabe bes Berftor: benen: "Mehr noch als Pfaff's Renntniffe macht ihn fein ftreng fittlicher Charafter, feine beutsche Biederteit, Die Gefälligfeit und humanitat, womit er bas aufftrebende Talent unterftutte, ju einem Gegenstande unferer innigsten Sochachtung." Dehreres febe man in Gargis. Metrolog in der A. L.Z., 1825, Nr. 112. S. 61 .- 64. Ballifches Bochenblatt, 1825, S. 395. Jen. A.L. Z., 1825, Intell. Bl. Nr. 41. G. 324.

Am 14. Oktober entschlief hier zu Salle ber seit einer langen Reihe von Jahren hochverdiente Professor Dr. Georg Christian Knapp, 72 Jahr 4 Wochen alt. Der Gohn eines seinen Zeitgenossen gleichehrmur:

digen Monnes, bes verftorbenen Doftors ber Theologie und Direttors bes Baifenhaufes, Johann Georg Rnapp's, ward er in biefer Unftalt am 17. Sept. 1753 geboren, befuchte bie Lateinische Schule und bas Dabagogium, bezog 1770 die Univerfitat Salle und im Commer 1774 Sottingen, promovirte am 1. Mai 1775 als Magifter der Philosophie, ward 1777 außerorbentlicher, 1782 orbentlicher Professor, und 1789 Doftor ber Theologie. Geit 1785 theilte er zuerft die Kondirettion, und feit 1799, nach bem Tobe bes Direftors Dr. Ochulge, Die Direttion ber France'ichen Stiftungen mit feinem nachften Rollegen, bem Rangler Diemeyer. 3m 3. 1816 ward er jum Konigl. Konfistorialrath in ber Proving Sadfen ernannt. Fruber ichon war er auch Dite glied mehrerer jur Beforberung und Berbreitung bes Chriftenthums bestimmter Gefellichaften im In : und Mus; lande. 3m Jahre 1817 erhielt er ale Unerkennung feis ner Berbienfte ben Rothen Ablerorden britter, und 1825 zweiter Rlaffe. Roch bis zum Schluß des Sommer, halbjahres war er fur feine eregetischen Borlefungen Wem ware es wohl unbefannt, wie febr ibn thátia. feine ausgezeichnete, vielfeitige, grundliche Gelehrfam. teit, Die Gebiegenheit feines Unterrichts, beffen fich in 50 Sahren fo viele Taufende ju erfreuen gehabt haben. feine zwar der Bahl nach wenigen, aber besto gehaltvollern Schriften allen, welche folche Berdienfte ju fchaten verfteben, ehrwurbig gemacht hatten? Geine von aller Dufterheit und Odwarmerei entfernte beitere Frommigfeit und chriftliche Dulbfamteit gegen Inderedentende werden bei feinen gablreichen Berehrern ftete im gerechten 2(ne

benten bleiben. 3hm gebuhrt gewiß eine ehrenvolle Stelle unter ben driftlichen Lehrern, beren Lauf und Ende wir anzuschauen haben, um ihrem Glauben nache aufolgen.

Die Gebachtniffeier bes verewigten Dr. Rnapp beging die Universitat Sonntags ben 6. Dob., wo ber Universitatsprediger Prof. Marts über 2 Eim. 4, 7 Die Francke'schen Stiftungen hatten Diefe Reier ihres um fie hochverbienten Direftors ichon am 30. Oft. begangen, wo ber Rangler Diemener darftellte: "Das Gedachtniß des Gerechten bleibt im Segen". Sallisches Wochenblatt, 1825, G. 999 .- 1002. Gine furze Biographie des fel. Dr. Anapp findet fich in ber " Deus ern Geschichte ber Evangelischen Miffionsanstalten ic., herausgegeben von Dr. August Berm. Diemeyer", Stud 73., in der Borrede. Bgl. D. frit. Journal von Miner und Engelhardt, Bd. 5. St. 1. S. 127. Reuer Detrolog ber Deutschen, 1827, (Jimenau) 1. u. 2. Seft. Robr's Rritische Pred. Bibliothet, Bb. 7. Beft 4. (1826). Journal für Prediger, Gept. u. Oft: 1825, ober LXVII. St. 2. S. 277-280. A.L.Z., 1825, Nr. 281. S. 583. - 584. Deutschlands Rurier, St. 45. von 1825. Borguglich aber ift zu vergleichen : Epicebien. Dem Undenten bes weiland hochwurdigen Ronf. , Raths, Dr. und Prof. ber Theol. G. Chr. Andop gewidmet, von Dr. 2. S. Diemeyer, 1825, 8., und bamit A. L. Z., 1826, Nr. 18. G. 141. Gie ents halten, außer einer Ueberficht feines Lebens, Die von bem Berausgeber in den Francke'fden Stiftungen gehaltene Denfrede, Die atademifche Gebachtnifpredigt bes

herrn Prof. Dr. Marts, und mehrere hiftorifchibio, graphische intereffante Beilagen.

Am 16. November ftarb hierselbst Dr. Johann Gottfried Steinhäuser, orbentl. Professor ber Bergwerkswissenschaften seit 1816 in Halle, früher Professor ber Mathematik auf ber Universität zu Witztenberg seit 1805; vorzüglich bekannt durch seine Schriften über den Erdmagnetismus. Alt 57 Jahr 2 Monat. A. L. Z., 1826, Nr. 1. S. 8.

Von ehemaligen hallischen akademischen Docenten starben in diesem Jahre zwei im Auslande. Am 10. Marz starb an der Auszehrung zu Leipzig der dasige orz bentliche Professor der Mathematik, Dr. Karl Branz dan Mollweide, im 52sten Lebensjahre: Nachdem er früher mehrere Jahre Lehrer am Pådagogium und Privatdocent in Halle gewesen, ward er 1811 nach Leipzig als außerordentlicher Professor der Mathematik und Observator an der Sternwarte berusen und erhielt 1814 die erledigte Lehrstelle der Mathematik. A. L. Z., 1825, Nr. 109. S. 39.—40. Boigt's Neuer Nekrolog der Deutschen, Ster Jahrg., 1825. Jen. A. L. Z., 1825, Int. Dlatt, Nr. 22. S. 174.

In der Nacht zum 30. Mai ftarb zu Erlangen Johann Ernft Ehregott Fabri, ordentl. Prof. bei der philosophischen Fakultat daselbst, wo er 1794 die Herausgabe der Erlanger Zeitung übernahm, früher Privatdocent zu Halle, und dann außerordentlicher Professor der Geschichte und Statistik zu Jena, im fast vollenderen 70sten Jahre seines Alters. — Seine Verdienste um das Studium der Erdbeschreibung, zu welchem er als

Lehrer am Erziehungeinstitut beim Theolog. Seminarium zu Halle unter Schus geleitet wurde, zu bessen Elemenstarwerte er die geographischen Theile lieferte, sind durch so viele größere und kleinere vielfaltig aufgelegte Lehrsbücher, Sammlungen von Materialien, u. s. w. zu bekannt, als daß sie hier einer nahern Angabe bedürften. Mehrere Nachrichten über ihn giebt Fickenscher's Gelehrten: geschichte der Universität zu Erlangen, Abtheil. 3. S. 236.—241. A.L.Z., 1825, Nr. 168. S. 511.—512.

Auch die Universitätsbibliothet zu Halle hat von dem Konige von Auhd das von demselben verfaßte große Worterbuch der persischen Sprache, Heft Kolsum bestitelt, durch die Direktoren der Oftindischen Kompagnie in London zum Geschenk erhalten. \*) Auf die Bitte der

the seven Seas; a Dictionary and Grammar of the Persian Language, by His Majesty the King of Oude. In seven Parts. Lucknow, gedruckt in der Königl. Druckerei. 1822. Fol.

Ein Werk, so ausgezeichnet durch typographische Runft und Pracht, wie durch Wissenschaft und Gelehrs samkeit, wie dieses, ift in dem Orient noch nicht erschies nen; ein ähnliches, welches mit demselben in Bergleis chung gestellt werden konnte, hat der Occident dis jest nicht hervorgebracht. Dieses, Persien nicht nur, sons dern auch Indien umfassende Werk hat ein um so hös heres Interesse, da es in Europa eine Seltenheit ist; es hat zwei große Fosiodande und sieden Theile, deren sechs der Lexikographic angehören, und einer der Grams matik, und wurde vollendet am 17. August 1822. Diese 7 Theile haben den Titel: Sieden Seen oder

Bibliothetare entwarf unser beruhmter Orientalist, Herr Professor Bahl, in persischer Sprache und morgenlan, discher Art ein Danksagungsschreiben, welches zur weistern gefälligen Beförderung an die Direktoren der gesnannten Kompagnie abgesendet worden ist. Gegeben den 21. Dec. 1825 von der Geburt Christi unsers Herrn, 11ten des Monats Dschumadi elauwel im Jahre der Flucht des Propheten 1241. Die deutsche Uebersehung dieses Danksagungsschreibens ist in der A. L. Z., 1826, Nr. 10. S. 73. — 75. zu lesen.

Meere mit ihren Quellen, Stromen, Gluffen, und Bas chen. Wie die Siebengahl heilig ift, wie bas Alterthum 7 große Bunder hat, und wie insbesondere ber Tempel ber Weisheit auf 7 Caulen gebaut ift : fo find auch in biefen 7 Geen ober Meeren die Perlen ber perfifchen Sprachkunde enthalten. Jedoch nicht bloß die Sprach; wiffenschaft, sonbern auch die Wiffenschaften aus ben brei Reichen ber Natur, die Gefdichte und bie Geogras phie Berfiens, die Merfwurdigfeiten ber angrengenden Lander und Wolfer, befonders Indiens und ber indifchen Nation, die Berhaltniffe berfelben ju Derfien, die Berfe ber Runft, und die Berdienfte ber ausgezeichnetften Mans ner find ausführlich beschrieben. - Der geift's und vere bienftvolle Berfaffer ftarb am 20. Oftober 1827 in einem Alter von 58 Jahren. Sein Werk fichert feinem Das men Unfterblichfeit; fowohl wegen feines Umfanges, ba es die Sprachfunde von Perfien nicht nur, fondern auch bie Renntnig von Indien erschopft, als wegen der Grund, lichfeit und ber außern und innern Borguge verdient es unfere bobe Achtung und ber Berfaffer unfere Bereh: rung. Mehr fiche in ben Ergangungeblattern gur Jen. A. L. Z., 1850, Nr. 44, und 45.

Die Frequenz der Universität ist bedeutend; nur im medicinischen Kache halt sie keine Bergleichung mit der berlinischen aus. Nach amtlichen Listen zählte die Universität zu Berlin gegenwärtig 392 Medicin Studirende, welche sich größtentheils wegen der Staatsprüfung dort aufhalten mussen; die zu Halle dagegen, für welche 10 Lehrer angestellt sind, nur 45. Die Gesammtzahl der in dem Wintersemester von Michaelis 1824 bis Ostern 1825 zu Halle Studirenden war, nach dem amtlichen Berzeichnisse, 923, worunter 635 neu angehende Theologen, 182 Juristen, 61 Philosophen außer jenen Mesdeinern sich befanden. Intell., Blatt der Jen. A. L. Z., 1823, Nr. 7. S. 52.

Von Oftern bis Michaelis 1825 waren auf hiefiger Universität 989 Studirende, worunter 270 Auständer, am 16. Dec. aber 1070, von denen 751 zur theologisschen, 206 zur juristischen, 54 zur medicinischen, und 59 zur philosophischen Fakultät gehörten.

In der theologischen Fakultat fanden 2 Pro-

Am 8. Januar wurde unter bem Dekanat des Hrn. Dr. Gesenius Berr Dr. Philos. Herm. Agathon Niemeyer, der jüngste Sohn des um die Wissenschaften so wie um die Universität und die Francke'schen Stiftungen hochverdienten Kanzlers, Dr. Niemeyer's, nach dem im vorigen Jahre höhern Orts angeordneten neuen Reglement, zum Licentiaten der Theologie promovirt, nacht dem derselbe ein rigordses Eramen von sammtlichen Witzgliedern der theolog. Fakultät und eine abermalige öffent.

liche Disputation über die von ihm zu biesem Zwecke verfaßte Dissertation: De Isidori Pelusiotae vita, scriptis et doctrina Commentatio historico-theologica (VI. 72 S. gr. 8.) mit Ruhm bestanden hatte. Intell. Bl. der Jen. A. L. Z., 1825, Nr. 7. S. 51.

Am 6. Mai wurde unter dem Defanat des Herrn Dr. Bater Herr Heinrich Ernst Ferdinand Guerife, Doktor der Philosophie und des Königlichen Seminariums Senior, altester Sohn des Hrn. Georg Christian Guerife, Oberpredigers an hiesiger St.. Moristirche und Superintendenten der zweiten Disces im Saalkreise, zum Licentiaten der Theologie promovirt, nach abermaligem Eramen und öffentlicher Vertheidigung seiner Probeschrift: De Scholae Alexandrinae catecheticae theologia Commentatio historica et theologica. De Schola, quae Alexandriae floruit, catechetica Commentatio historica et theologica. Pars posterior. (De interna Scholae historia.) (84 S. gr. 8.)

Unter bem Defanat bes herrn Prof. Doonde wurden zu Dottoren ber Medicin und Chirurgie freirt, am 14. December:

hensteinischen; Diss.: De pulsatione epigastrica.

herr Wilhelm Reinhold Solberg aus Scho, nebect; D.: Sistens brevem fumariorum medicinalium historiam cum descriptione emendati apparatus fumarii. Die hochfte Burbe in ber Philosophie erhielten :

Am 28. Marz herr Johann Karl Eduard Schwarz aus Halle; er vertheidigte öffentlich seine Theses, loco exhibitae dissertationis exegeticae de oratione Jesu Christi montana typis non vulgatae. (Er ist jest Universitätsprediger und Prof. der Theologie in Jena.)

Am 28. Mai Herr Karl Friedrich Wer aus Naumburg, Mitglied des Philolog. und Padagog. Sex minars; Commentatio de loco mathematico in Pla-

tonis Menone.

Herr Karl August Schirlis, Scholae Lat. Collega III.; Commentatio de latine loquendi usu e scholis haudquaquam tollendo. 8. Hal. 1825.

Zur Erlaubniß, Borlesungen halten zu durfen, schrieb herr Johann Joseph Schon, Doktor der Philosophie und Kollege am hiesigen Königl. Pabago, gium, seine Dissertation: De functionibus symmetricis earumque in analysi usu, Pars prior, und vertheidigte am 28. Mai dieselbe mit seinem angenom, menen Respondenten, herrn Karl Friedrich Wer.

Am 22. Junius herr Daniel Bilhelm Richs ter; De Beroso, Chaldaeorum historiae et astronomiae veteri scriptore. (Bech's Repertor., 1826, Bd. 1. St. 3. S. 229.—230.)

Theologische Festprogramme:

Bur Ankundigung ber Ofterfeier 1825 erschien von bem herrn Dr. Theol. und Professor Michael Weber bas Programm: Doctrina biblica de natura corporis Christi. (32 S. in 4.)

Bur Ankundigung der Pfingstfeier 1825 ist bas Programm vom herrn Dr. und Prof. Michael Bester und enthält: Doctrina biblica de natura Spiritus sancti. (32 S. in 4.)

Bur Ankundigung der Weihnachtsfeier ift das Programm vom herrn Dr. und Professor Michael Beber und enthalt: Doctrina de natura Christi, filii Dei. (32 S. in 4.)

Bur Ankundigung ber am 26. Julius gehaltenen von Wolframsdorfichen Stipendiatenrede von Karl Eduard Kilger, Stud. Juris, erschienen vom Hrn. Dr. und Professor Wichael Weber: Symbolae ad grammaticam latinam. (S. 33.—40., in 4.)

Auf ben Grund ber Allerhöchsten Kabinettsorbre vom 21. Mai v. J. ist festgesetzt, daß auf den Universitäten in Berlin, Bonn, Halle, Breslau, und Greifst walbe, und bei ber theologischen Fakultät in Münster von jetzt an die Vorlesungen des Sommersemesters vom ersten Montage nach dem Sonntage Jubilate an bis zum ersten Sonnabend nach dem 15. September, und die Vorlesungen des Wintersemesters vom ersten Montage nach dem 18. Oktober an bis zum Sonnabend vor der Charwoche dauern sollen.

Berlin, ben 30. Darg 1825.

Ministerium der Geistlichen, Unterrichtes, und Medis cinalangelegenheiten.

(gez.) v. Altenftein.

Die Königl., Preuß. Universitäten haben, damit tunftig tein Inlander die medicinische Doktorwurde auf einer inländischen Universität erhalte, der nicht die alls gemeine Schulbildung und Fertigkeit in der lateinischen Sprache besit, Besehl erhalten, von Ostern kunftigen Jahres an zu den Prufungen für Erlangung der medicinischen Doktorwurde nur solche Inlander zuzulassen, welche mit den Schulzeugnissen unbedingter oder bedings ter Tüchtigkeit zu den Universitätsstudien verschen sind. Auch soll diese Bestimmung auf Inlander, welche auf einer auswärtigen Universität promovirt haben und von einer inländischen medicinischen Katultät nostrisieit werden wollen, angewandt werden. Nationalzeitung, 1825, Stuck 38. Beck's Repertorium, 1825, B. 2. St. 4.

Vermöge eines Hohen Ministerialrestripts vom 19. Nov. v. J. werben alle Kandidaten der Theologie und Philosophie, welche in Halle studirt haben und von der Königl. Preuß. Regierung zu Merseburg eine Anstellung erhalten, angewiesen, den übrigen Zeugnissen auch das ihres Abgangs von der Universität beizusügen.

Die nachträgliche Bezahlung bes Honorars
Für gehörte Rollegia von Seiten ber
Kanbibaten betreffenb.

Da von Seiten ber Königl. vereinigten Universität du Salle bem Königl. Soben Ministerium ber Geistlichen, Unterrichte, und Medicinalangelegenheiten angezeigt worden, daß nicht selten bie bortigen Stubirenben, welchen wegen Unvermögens die Honorare für gehörte

Rollegia gestundet worben find, in ber Kolge, wenn fie au offentlichen Memtern befordert ober fonft in beffere Umftande gefest find, die ruckftandige Bablung unterlaffen; fo hat bas gedachte Sobe Minifterium burch ein Reffript vom 19. November v. St. und, unter Beaus nahme auf 6. 124. Tit. 12. Th. II. des Allgemeinen Landrechts und S. 141. bes Unhangs zu bemfelben, auf. gefordert, von der theologischen und philosophischen Rafultat ber Universitat Balle angehörig gewesenen Stubirenben biejenigen Ranbibaten, welche eine Unftellung in unferm Regierungsbezirte erhalten, und in beren bei ihrer Prufung vorzulegendem Abgangszeugniffe bemerft ift, bag ihnen Sonorgre fur gehorte Rollegia geftundet worden, unter Ungabe bes ihnen verliehenen Umtes und bes Ortes ihrer Anftellung, ber gebachten Universitat anauzeigen, damit die Berren Professoren, beren Schulb. ner fie find, fich mit ihnen einigen, ober fie in rechtlichen Unfpruch nehmen tonnen.

Vermöge dieses Restripts werden daher alle Kanbibaten der Theologie und Philosophie, welche in Halle
studirt haben und von uns eine Anstellung erhalten, ans
gewiesen, den übrigen Zeugnissen auch das ihres Abgangs
von der Universität beizufügen; besonders aber werden
noch die Herren Superintendenten veranlaßt, den Prasentationsschreiben solcher Individuen zu der Konstrmation
in Pfarrs und Schulamtern jedes Mal das gedachte Zeugs
niß beizulegen.

Merfeburg, am 8. Januar 1825.

Ronigl. , Preuß. Regierung. Erfte Abtheilung. (Amtebl. der Rgl. , Preuß. Regier. ju Merf. 1825, S. 41.)

Atademische Zahlungstommission auf der Ronigl. , Preuß. vereinigten Friedrichsuni, versität Halle, Wittenberg.

11m bas Schulbenmachen ber Stubirenben und ben ungerechten Bucher ju verhindern, wurden in frubern Beiten ichon atademische Zahlungetommissionen auf den Ronigl. Dreug. Universitaten Erlangen, Frantfurt, und Salle errichtet. Der Zwed folder Unftalten geht befonbere babin, bafur ju forgen, bag die nothwendigften Bedürfniffe ber Studirenden von ben Gelbern, melde fie biergu von ihren Eltern und Bormunbern erhaften. wirtlich beftritten werben muffen, und von ihnen ju une nuten Ausgaben nicht verwendet werden tonnen, bamit auf ber einen Seite bie Studirenden wegen Befriebis aung ber unentbehrlichen Bedurfniffe nicht in Berlegenbeit tommen, und auf der andern Seite biejenigen, melche ihnen bazu gesehlichen Rredit geben burfen, wegen ihrer Begahlung gefichert fenn mogen; ohne genothigt au werden, gegen die Studirenden ober beren Berforger flagbar werden zu muffen. Gin foldes Abminiftrationes tollegium ward zu Salle auf ber Friedrichsuniversität fcon 1787 etablirt unter Ronigl. Autoritat und burch Bermittelung des Staatsminifters Freiherrn v. Zedlig. Rurators ber preußischen Universitaten. (G. Bochenti. Sall. Unzeigen, 1787, G. 186.) Diefe Ronigl. Berordnung, Berlin v. 18. Febr. 1787, naberte fich bem Borfchlage bes hamburgifchen Gelehrten, Prof. Job. Ge. Bufch's, (Erfahrungen, Bd. 5. Samb. 1802, S. 248. - 316.,) wo er bie Berfugung gang eingerückt und mit febr bescheibenen Unmertungen begleitet bat.

(Siehe Meue allgemeine beutsche Bibliothet, Band 73. Seite 540.)

De dato Berlin und Ansbad, vom 8. Januar 1802 wurde eine ähnliche Verordnung erlassen. Hier zu Halle erhielt sie ihre Organisation den 18. Junius 1802. S. Hall. Intell. Bl., 1802, Nr. 30. Leipz. Intell. Bl., 1802, Nr. 28. Intell. Bl. der A. L. Z., 1802, Nr. 182. S. 165. — 167. Wöchentt. Hall. Anz., 1804, Nr. 19. und Nr. 93. Nat. Zeitung, 1801, S. 999.

Unter bem 28. Februar 1825 wurde bier ju Salle von bem Stanterath v. Jatob, j. 3. Prorettor, und bem Genat ber Konigl. vereinten Friedrichsuniversitat Salle : Wittenberg die Ginrichtung der wiederhergestell. ten atademischen Zahlungstommiffion auf hiefiger Unis versitat offentlich befannt gemacht, die, gemaß Berfugung bes Roniglichen Soben Minifteriums ber Geiftliden, Unterrichts:, und Medicinalangelegenheiten vom 6. December 1824, aus bem Universitaterichter und einem Rendanten befteht. Der gunftige Erfolg, welchen die Einrichtung biefer Unftalt fur die ofonomis fchen Berhaltniffe unferer Studirenden bis jest gehabt, bat ben Erwartungen vollkommen entsprochen. (Preuß. Staatszeitung.) Samburger Correfp., 1825, Nr. 138. Amteblatt ber Ronigl. : Preuß. Regierung ju Merfeburg, 1825, Ot. 18. S. 178.

Die Seite 215. erwähnten 2 Chinesen wurden auf ihre, bei Sr. Maj. dem König angebrachte, Bitte und unter besonderer Anordnung des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Sachsen zehn Monate lang von dem Supperintendenten und Oberprediger in Glaucha, Herrn Dr.

Tiemann, im Christenthum unterrichtet. Am Simmelfahrtefeste, ben 12. Mai 1825, empfingen sie in einer feierlichen Versammlung geistlicher und weltlicher Behörden der Königl. Kirchen und Schulkommission von Merseburg, so wie anderer geistlicher und weltlicher Räthe hierselbst, im Hause des Herrn Superintendenten die heilige Taufe, und am Sonntage darauf in der St. Georgenkirche in Glaucha das heilige Abendmahl. Se. Königl. Maj. haben bei dem altern, Asssing, und Se. Königl. Hoheit der Pring Wilhelm, Sr. Königl. Maj. Bruder, bei dem jungern, Hasho, die Pathenstellen anzunehmen geruhet. Jener erhielt die Namen Friedrich Wilhelm Karl.

S. Deutschl. Rurier, 1825, St. 21. v. 19. Mai.

## 1826.

Unter bem 21. Mai 1826 ward von Seiten des Justizministers besohlen, daß tunftighin (vom 1. Jan. 1828 an) kein Kandidat zum Auskultatoreramen zuges lassen werden soll, welcher nicht durch Universitätszeugenisse nachweiset, Kollegia über vaterländisches Recht geshört zu haben, und bei der Prüfung selbst bewährt, daß er dieselben mit Nußen gehört habe. — Doch sollen die Rechtskandidaten darum die Kollegia nicht versäumen, welche zur gelehrten und gründlichen Vildung des Jurissten unumgänglich nothwendig sind, und die Eraminatoren sollen auch fernerhin bei der Prüfung der Kandischen Gollen auch fernerhin bei der Prüfung der Kandis

daten darauf seben, daß felbige diese Bildung besiten. Nationalzeitung, 1826, St. 29. S. 493.

Beranderungen im Lehrerpersonale.

An die Stelle des am 14. Oft. v. J. verstorbenen Seniors der theologischen Fakultät und Konsisk. Raths Dr. Knapp's ward der außerordentl. Professor bei der Universität zu Berlin, Herr Dr. u. Prof. A. Tholuck, zum ordentlichen Professor der gedachten Fakultät ernannt. A. L. Z., 1826, Nr. 19. S. 147. Jen. A. L. Z., 1826, Nr. 21. S. 164.

Der Licentiat der Theologie, herr Dr. hermann Agathon Niemeyer, bekannt durch seine Commentationen: De Docetis, und: De Isidoro Pelusiota, welcher bisher mit vielem Beisall Borlesungen auf hiesiger Universität gehalten hatte, folgte Michaelis v. J. einem ehrenvollen Rufe zu einer außerordentlichen Professur in der theologischen Fakultät auf der Universität Jena. A. L. Z., 1826, Nr. 160. S. 455. und Nr. 208. S. 836. Bochenblatt, 1826, S. 631.

Der bisherige Privatdocent bei der hiesigen Univer, sitat, Gerr Dr. Jur. Dieck, wurde jum außerordent-lichen Professor in ber juristischen Fakultat ernannt. A. L. Z., 1826, Nr. 281. S. 591.

Herr Prof. Reisig erhielt, nach Ablehnung eines ansehnlichen Ruses ins Ausland, eine Gehaltszulage von 300 Ehrn. A. L. Z., 1826, Nr. 25. S. 215. Jen. A. L. Z., 1826, Intell. Bl., Nr. 15. S. 115.

Herr Dr. S. &. Scherk, bisher Privatdocent gu Ronigsberg, als Schriftsteller durch mathematische Ab.

hanblungen (Berl. 1825) bekannt, ward Prof. Philos. et Mathem. extraord. an hiefiger Universität. A. L. Z., 1826, Nr. 94. S. 775. Desgleichen ward auch herr Dr. August Rosenberger, bisher Privatdocent und Sehülse bei der Sternwarte zu Königsberg in Preussen, zum außerordentl. Professor in der philosoph. Kakultat zu Halle, besonders für das Kach der Astronomie, ersnannt. Er besorgt von Michaelis an, statt des von Halle nach Magdeburg abgegangenen herrn Dr. Winkter, die Sternwarte. A. L. Z., 1826, Nr. 163. S. 480.

Herr Professor und Domprediger hierselbst, E. G. Blane, murde von der philosophischen Fakultat zu Erstangen mit der Doktorwurde beehrt. A. L. Z., 1826, Nr. 148. S. 352.

Se. Maj. der König hat den ordentlichen Professor und Inspektor des Padagogiums hierselbst, Dr. Jacobs, jum Kondirektor der Franckeschen Stiftungen ernannt. A. L. Z., 1826, Nr. 146. S. 335.

218 Privatdocenten habilitirten fich :

Am 22. April der Licentiat Theol. und Diakonus an der hiefigen Marienkirche, Herr Karl Christian Lebrecht Francke, durch öffentliche Vertheidigung seiner Commentatio historico - theol: De diei dominici apud veteres Christianos celebratione. (62 S. 8.) A.L.Z., 1826, Nr. 160. S. 456.

Am 13. Mai der Dr. Philos. Herr Schweigger, Seidel durch offentliche Bertheidigung seiner Disputatio physico-medica: Prolusiones ad chemiam medicam. (44 S. 8.) Jen. A. L. Z., 1827, Nr. 164. S. 345.

Am 26. August der Dr. Philos. Herr W. Ed. Beber, der sehr hoffnungevolle Sohn unsers wurdigen Herrn Prof. Theol. Dr. Mich. Beber, durch offentsliche Bertheibigung seiner Dissertatio: Theoriam efficaciae laminarum maxime mobilium arcteque tubos aerem sonantem continentes claudentium etc. continens. A. L. Z., 1827, Nr. 271. S. 492.

Am 25. November ber Dr. Philos. Herr Johann Karl August Müglich aus Königsbruck, burch offentliche Vertheidigung seiner Dissertatio: De historia Philosophiae.

Außer biefen traten als Privatdocenten auf:

Herr Generalmajor Dr. v. Hoper, als Lehrer der Kriegswiffenschaften, und Herr J. D. W. Richter, Dr. Philos.

Chrenbezeigungen :

Der Kanzler Dr. Niemen er erhielt ben Rothen Ablerorden zweiter Klaffe mit Gichenlaub. A. L. Z., 1826, Nr. 37. S. 311.

Herr Geh. Justigrath und Professor Schmelzer erhielt den Rothen Ablerorden dritter Klasse. A. L. Z., 1826, Nr. 57. S. 471. Jen. A. L. Z., 1826, Nr. 23. S. 177.

Durch den Tod erlitt in diefem Jahre die Universität einen doppelten schmerzlichen Berluft.

Am 15. Marz starb Johann Sever in Bater, Doktor und Professor der Theologie und Ritter des Wladimirordens. Er war zu Altenburg den 27. Marz 1771 geboren, wurde 1798 außerordentlicher Professor der

orientalischen Sprachen in Salle, ging von bier 1809 als ordentlicher Professor ber Theologie auf die Universis tat ju Ronigsberg, und wurde 1820 in gleicher Gigen-Schaft nach Salle juruck verfett. Geine grundliche Ges lehrsamteit in ben verschiedenen Sachern, namentlich in der Sprachwiffenschaft und in der Rirchengeschichte, ift allgemein anerkannt. Durch bie Fortfetung des Abelungis fchen "Mithridates" und durch andere Schriften um die allgemeine Sprachfunde, insonderheit auch um die semitis ichen Sprachen, und außerdem um die Rirchengeschichte und andere Zweige ber theologischen Literatur hat er fich verdient gemacht und einen ausgezeichneten Ruf erlangt. Er war unermudet thatig bis auf die letten Tage feines Die Armuth, Die ihn in Bahrheit "Ba: ter" hieß, unterftußte er, wo er nur tonnte. Bonorar fur feine Musgabe bes Meuen Testaments wid. mete er mit andern bagu gesammelten Beitragen einer wohlthatigen Stiftung fur Studirende. Er hinterlagt ein herrliches Dentmal in ber von ihm gegrundeten Tifch . und Unterftugungeanstalt fur burftige, fleißig Studirende in Salle. Er hat dazu ber Universitat ein Rapital von 3023 Thalern hinterlaffen, bas im Jahre 1827 auf 3625 Thaler gestiegen mar. Die Stiftungeurfunde f. in ber Nationalzeitung, 1825, S. 482., und 1827, S. Außerdem vergl.: Rirdenzeitung, 1826, Nr. 59. 581. Milgem. Ung. b. Deutschen, 1823, Nr. 64., und 1825, S. 2507. Sall. Wochenbl., 1826, S. 271. A.L.Z., 1826, Nr. 91. M. Jahn's Sahrbucher für Philologie und Pabagogit, Jahrg. 1. Bb. 2. Beft 2. S. 401. Dr. 21. S. Diemeyer's Rurge Ueberficht bes Lebens

Dr. Johann Severin Bater's, vor der fünften Auflage von Deffen Synchronistischen Tafeln zur Kirchengeschichte, halle 1828.

2m 28. Julius vollendete hierfelbst rubig und fanft ber außerordentliche Professor der Medicin , Dr. Georg Beinrich Stolke, fein raftlos, thatiges Dafenn, acht Tage por feinem 43ften Geburtstage. Er ward am 31. Julius 1784 zu Bannover geboren, lernte als Phars maceut in der jest Bergog'fden Apothete zu Braunfdweig, und fonditionirte barauf an mehrern Orten. Mit raft: lofem Gifer überwand er alle Sinderniffe, die feinem Studium im Bege maren, und icon als Behulfe in der Hartmann'schen Apothete zu Salle ehrte ihn die Naturforschende Gefellschaft hierfelbst burch bie Aufnahme au ihrem vortragenden Mitgliede. 3m Jahre 1814 übernahm er die Abministration ber Apothete und ber Mebitamentenerpedition bes Baifenhaufes zu Salle. Dachbem die Konigl. Societat ber Biffenschaften ju Gottingen feine Antwort auf ihre Preisfrage "über Bolgfaure" gefront, und er diefelbe 2 Jahr fpater erweitert und verbeffert in einem eignen Berte herausgegeben batte, murbe er von der philosophischen Katultat ber Unis versitat Salle mit bem Doktordiplom beehrt, auch unter bie Bahl ihrer Docenten aufgenommen , und im 3. 1824 von dem Konigl. Ministerium jum Professor extraordinarius in gedachter Kakultat ernannt. Nach und nach nahmen ihn die Naturforschenden Gefellschaften des Ofterlandes, ju Leipzig, und Marburg, ber Apotheterverein im nordlichen Deutschland, und die Société de Chimie médicale ju Paris ju ihrem Mitgliede auf. - ' Geine

schriftstellerischen Arbeiten sind größtentheils in dem von ihm seit 1820 redigirten Berliner Jahrbuche für Pharmacie, bessen Redaktion jest Herr Dr. Meißner über, nommen, so wie in Chweigger's Annalen für Physik und Chemie abgedruckt. A. L. Z., 1826, Nr. 248. S. 287.

Am 12. Julius übergab ber Staatsrath Dr. v. Jatob das von ihm geführte Prorettorat an Herrn Professor Gerlach.

2m 3. August wurde bas Geburtsfest Gr. Daj. bes Ronigs von ber vereinten Friedrichsuniverfitat burd eine atabemische Reier in bem großen Borfagle ber Unis verfitat feierlich begangen. Bor einer fehr gahlreichen Berfammlung gab ber Professor ber Beredtsamteit, Sof. rath und Ritter Dr. Ochus, in einer lateinischen Rebe eine Ueberficht ber wichtigften vaterlandischen Ereigniffe bes verflossenen Jahres, indem er zugleich bes fur Dreu-Ben doppelt ichmerglichen Berluftes gedachte, ben gang Europa burch ben plotlichen Tob bes Raifers Mleran, ber erlitten, jugleich aber ju ber von ben herrlichften Aussichten erfüllten Thronfolge feines ihm fo abnlichen Bruders, des Raifers Ditolaus, dem Ruffifchen Reiche fowohl als dem Preußischen Staate Glud munschte. ben ehrfurchtevollsten Bunfchen fur bas Seil Gr. Daj. des Ronigs und des Ronigl. Saufes verband der Redner ben Musbruck ber Dankbarkeit fur die ber Univerfitat auch in dem verfloffenen Lebensighre Gr. Dai, zu Theil gewordenen Beweise ber bulbreichften Rurforge, und proflamirte gulegt die Ramen ber Studirenden, welchen bie ausgesetten Pramien fur die befte Bearbeitung ber

am 3. August v. J. vorgelegten Preisfragen zuerkannt waren, nebst ben neuen Preisfragen für bas nachste Jahr.

Hierauf bezog sich auch das von dem zeitigen Dekan der theologischen Fakultat, hrn. Dr. und Prof. Theol. Weber, verfaßte Programm, worin eine Stelle Cic. De Fin. II. 31., Epikur's Verordnung, nach seinem Tode seinen Geburtstag zu feiern, erlautert und beurtheilt wird.

Bon ber theologisch en Fakultat war dem Stud. Heinrich Ernst Bindseil aus Wernigerode ein Accessit von 15 Thlen., von der juristischen Fakultat den Stud. Friedr. Wilh. Dürre aus Küstein und Eduard Mußbach aus Halle, jedem ein Preis von 25 Thlen., und von der philosophischen Fakultat den Stud. Abolph Siedler aus Küstein und Gottsiob Vormann aus Schwelm, jedem ein Preis von 50 Thlen. zuerkannt worden. Bei der medicinischen Fakultat fand dies Mal keine Preisertheilung Statt. A. L. Z., 1826, Nr. 217. S. 69.—70.

Die Gesammtzahl der Studirenden betrug im Wintersemester von Michaelis 1825 bis Oftern 1826 nach dem erschienenen officiellen Verzeichnisse 1070, folglich 81 mehr als im vorigen Halbjahr. Von diesen gehörten zur theolog. Fakultat 751, zur jurist. 206, zur medicin. 54, und zur philosoph. 59. A. L. Z., 1826, Nr. 3. S. 23.

Seit Oftern 1825 bis jum 22. Jun. 1826 hat sich bie Jahl der Studirenden von 989 bis auf 1170 wirt. liche Studirende vermehrt, Unter biesen befanden sich

840 Inlander und 330 Auslander; nach den Fakultaten 839 Theologen, 214 Juriften, 65 Mediciner, und 52

Philosophen.

Ueber einige im Laufe biefes Jahres vorgefallene Excesse waren ganz übertriebene Gerüchte im Publikum verbreitet worden. \*) Abgerechnet jene herrschte auf der vereinten Fridericiana vollkommene Ruhe und Ordnung, deren Erhaltung und Dauer von der Mehrzahl der hiessigen geistig und sittlich ausgezeichneten und sleißigen Studirenden eifrigst gewünscht und gefördert, dadurch aber zugleich das vereinte Streben der sammtlichen atademischen Behörden, namentlich des zeitigen Pros

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hieruber bas berichtigende und eines Befs fern belehrende Schreiben ber Berren Profefforen Des del, Gefenius, Dublenbruch, Reifia, aus Salle, unterm 4. Sept. b. 3. , , baf eine in bem 201ften Stude ber biesjahrigen Berliner Zeitung enthaltene officielle Befanntmachung ihrer Einleitung wegen von Unfundigen leicht babin gemifbeutet werben fonne, baß ein rober und gemeiner Ginn unter unfern Studirenden gegenwartig vorherrichenb fep. Die obengenannten Profefforen glauben baber ibrer Stellung und ber Ebre ber hiefigen Studirenden die öffentliche Erflarung ichule big zu fenn, bag bei weitem ber größte Theil von biefen burch Bleif und fittliches Betragen, und gwar vorzuges weise in ber lettern Beit, fich auszeichne, auch bie Ausschweifungen Gingelner, wie fie unter einer fo gros fen Angahl von Junglingen allenthalben vorfommen werden, von den Uebrigen ftets mit Indignation und als warnende Beifpiele, nicht aber als Mufter ber Nachabs mung betrachtet werben." Dehr f. in ber Dagbeb. Beis tung, 1826, ben 7. Gept., Stud 107.

rettors, des Grn. Prof. Dr. Gerlach, — des wurdigen Rachfolgers des Staatsraths Dr. v. Jatob's im Prorettorat, — auf das erfolgreichste unterstützt wurde.

Bu ber Pfingstfeier ist vom zeitigen Dekan der theos logischen Kakultat, Herrn Prof. Theol. Dr. Michael Beber, das Programm geschrieben worden: Interpretatio nova novi praecepti a Christo dati, Joh. XIII, 34. 35.: Έντολην καινήν δίδωμι ύμεν, Γνα κ. τ. λ. (15 S. in 4.)

Das Theologische Seminar hat feit Michaselis 1826 eine neue Organisation erhalten.

- Erfte Abtheilung: für die gelehrte und wiffenschaftliche Theologie.
  - Erfte Unterabtheilung: für die eregetische Theologie:
    - a) des Alten Teftaments, unter Leitung bes Grn. Ronfiftorialraths Dr. Gefenius;
    - b) des Neuen Teffamente, unter Leitung des Grn. Prof. Dr. Begicheiber.
  - 3weite Unterabtheilung: für die Richen, und Dogmengeschichte, unter Leitung des Grn. Prof. Dr. Thilo.
  - Dritte Unterabtheilung: für die systematis iche Theologie, unter Leitung bes Brn. Konsfistorialraths Dr. Tholuck.
- Zweite Abtheilung: für die praftifche Theologie, unter Leitung der Herren Professoren Dr. Bags nit und Dr. Marts.
- ber Kangler Dr. Niemeyer und der Prof. Dr. Jacobs.

Die Stern warte unter Brn. Prof. Dr. Rofen, berger erhielt eine reiche Ausstattung an neuen Inftrumenten zugesagt.

Die Bibliothet ift durch ein ansehnliches Bers machtniß des Geheimeraths La Motte in Berlin ber deutend vermehrt.

Von der Juristenfakultat wurde am 28. Dec. 1826 promovirt Herr E. Bogisl. Schmiedicke, Referendarius bei dem Königl. Oberlandesgerichte zu Breslau. Diss.: De processu criminali Romanorum.

Von ber medicinischen Fakultat erhielten nach bei stanbenem Eramen und offentlicher Vertheidigung ber bei merkten Dissertationen die medicinische und chirurgische Doktorwurde:

Am 3. Januar herr B. L. Dorendorf aus Magdeburg; Diss.: De Varicellis.

2m 3. Mary herr F. Ochwabe aus Deffau.

Um 18. Mary herr J. S. Sartmann aus Sale berftadt; D.: De Epulide.

Am 22. Marz Herr A. H. B. K. Müller aus Bernburg; D.: De perforatione calli praeternaturalis ossis femoris atque de curatione articuli spurii et spinae ventosae per setaceum cuneiforme.

An bemfelben Tage Berr E. R. Lehmann aus Dresten; D.: De Hydrophobia.

Um 25. Marz herr M. F. Kiftenmacher aus ber Mart; D.: De Erysipelate.

Am 5. April herr F. A. B. F. Geiß aus Staff furt; D.: De morbis articulorum.

2In

An demfelben Tage Berr &. G. Ch. Lambert aus Garbelegen; D.: De maxilla inf. exsecta.

Am 20. April Herr S. A. Koppe aus Torgau; D.: De remediis nauseam vomitumque excitantibus.

Am 1. Julius herr Alfr. Sidney Drog, Stabschirurg aus der Schweig; D.: De Angina.

Am 12. August Herr B. Plath aus Hamburg; D.: De tubo intestinali, ejusque in nonnullis morbis vi et dignitate.

Am 29. Sept. Berr Ch. C. Lerche aus Tilleba; D.: De Pancreatitide.

Am 30. Sept. Hr. E. L. R. Dolfcius aus Halle; D.: De renum inflammatione.

Am 17. Oftober herr Fr. G. Behrde aus Maums burg; D.: De monstro rariore humano.

Un bemfelben Tage Berr Sugo Buttmann aus Berlin; D.: De musculis crocodili.

Am 10. Nov. Herr J. F. Et. Hartmann aus Magbeburg; D.: De tuberculorum praeternaturalium natura et origine.

Am 18. Dec. Herr E. A. Kampmann aus Bests phalen; D.: De uteri scirrho et carcinomate.

Außerdem wurde am 17. Oftober dem Dr. Med. und praftischen Arzt in Breslau, herrn C. G. Schell. haaß aus Schlesten, zu seinem funfzigjährigen Jubilaum, als Doctor Medicinae ein Ehrendiplom ertheilt.

Bon der philosophischen Fakultat wurden nach Eine reichung einer gelehrten Abhandlung und bestandenem

Gramen zu Doctoribus Philosophiae et Magistris Artium promovirt:

Am 25. Februar Berr J. S. L. Ralop aus Sams burg.

Un demfelben Tage Berr Abalb. Schmidt aus Balberftabt.

Am 8. April herr B. G. Ochirlig aus Bendorf. In bemfelben Tage herr A. L. Steinberg aus

Sabmereleben.

Am 20. Mai herr Emil Robiger aus Sangers hausen.

Am 10. Junius herr Xaver Wagner aus Ros nigshayn.

Am 8. Julius herr C. A. Junghann aus Salberftabt.

Um 11. Julius Berr F. B. Altenburg aus Gleis na in Thuringen.

Am 11. August Berr E. E. F. A. Pfaff aus Beimftabt.

Am 19. August herr M. S. Schilling aus Meiningen, Detonomietommissarius in der Proving Sachsen.

An bemfelben Tage herr C. S. Rambohr aus Queblinburg.

Mm 12. Sept. herr Anton Rein aus Gera.

Am 13. Sept. Berr J. G. F. Blumenthal aus

Am 15. Sept. Herr F. A. Vogel aus Naumburg an der Saale, Lehrer an der Lateinischen Schule im Baisenhause zu Halle.

Am 23. Sept. Herr S. A. Bernecke aus Afchers, leben.

Um 2. Oft. herr F. C. L. Leift aus Salle.

Um 11. Oft. herr R. A. B. Stern aus Edarts, berga.

Um 2. Dec. Berr Undr. Jacobi aus Gotha.

## 1827.

Des Kanglere Niemeyer funfzigjahriges atabemifches Lehrjubilaum.

Der 18. April mar fur Taufende ein Tag ber innigften Freube. Un bemfelben feierte bie Universitat Salle bas Jubilaum ihres murbigen Seniors und Range lers, Dr. August hermann Diemener's, Obertons fiftorialrathe und Rittere des Rothen Adlerordens zweiter Rlaffe, Direttore ber France'ichen Stiftungen, 2c., ber am 18. April 1777 mit der philosophischen Doftormurbe feine ruhmliche atademische Laufbahn begonnen hatte. Die Theilnahme an diefem froben Lebensereigniffe bes burch fo viele und große Berdienfte um die Universitat und Stadt, um mahre driftliche Theologie und um die Dabagogit hochausgezeichneten Mannes mar außerordents lich, und eben so ehrenvoll fur die Wiffenschaften als für ihn felbft. Dabe und ferne Freunde, Ochuler und Ber: ehrer im In : und Mustande, feine ihm junachft ftebenden Rollegen, Mitglieder der Universitat und ber France's ichen Stiftungen, bie verschiedenen geiftlichen, Civil, und Militarbehorden der Stadt und beren Bereine, -Alles beeiferte fich, bem bochverehrten Beteran feine Achtung und feine Gludwunfche auf bas feierlichfte gu bezeugen. Die Stadt überreichte ihm die wohlverdiente Burgerfrone. - Unter ben Deputirten auswartiger Beborben und ben ausgezeichneten Staatsmannern, beren Gegenwart biefe Reier verherrlichte, bemertte man bes Berrn Geheimen Staatsminifters v. Rtewig Ercelleng und ben Bifchof Dr. Weftermener aus Magbeburg, ben herrn Chefprafibenten Freiherrn v. Brenn und Berrn Oberregierungerath und Domdechanten v. Rrofigt aus Merfeburg, Beren Oberprafidenten v. Baffe wis aus Potsbam, und herrn Bifchof Dr. Enlert aus Ber-Die hochften Landestollegien brachten felbit erhes bende Berficherungen bes Dants fur Mles, was er feinem Baterlande, ben Biffenschaften, ber Rirche, und befonbers bem Schul, und Erziehungswesen geworden. Konfiftorium ber Proving Weftphalen, mehrere Univerfitaten, bobere Lehrschulen, Synoden in Ochlefien und ber Mart, ac, bewiesen die freundlichfte Theilnahme. -Seine Majeftat ber Ronig, ber erhabene Ochager mab: rer Berbienfte, ließ ihm nicht blog durch den außerordent. lichen Regierungebevollmachtigten, herrn Biceberghaupts mann v. Bigleben, fdriftliche und mundliche Berficherungen Geiner Buld gutommen, begleitet von einer toffe baren, mit feinem Bruftbilde gefchmuckten Bafe von Porgellan, fondern geruhete auch, ber Univerfitat felbft Geine landesvåterliche Theilnahme ju erfennen ju geben, indem Er berfelben zur Erbauung eines Universitatsgebau. des - ein von dem Jubilar wiederholt ausgesprochener Bunfch - am Borabende des Feftes die Summe von Biergigtaufend Thalern-aufagte. Babllofe Schie

ler brachten ihre Opfer bes Dants und ber Freude bar. Chemalige Boglinge des Padagogiums in Decklenburg überreichten eine prachtige Porzellanvafe, wieder andere in Preugen einen großen filbernen Potal. Die Lehrer und Beamten in ben France'ichen Stiftungen überbrach. ten bem zweiten Stifter berfelben eine golbene Dent: munge, beren Borberfeite bes Jubelgreifes fehr ahnliches Bruftbild zeigt, die Rehrseite aber eine Allegorie, Die: meyer's Berdienfte um bie Jugendbildung barftellend. Gludwunfdungeschreiben, Gedichte, und Deditatio: nen murben fast ohne Bahl überreicht. - Bon diefen vie-Ien bier etwa drei ju nennen, mochte vergonnt fenn. Buerft bas von der Deputation ber Universitat, welcher por Allen diefer Tag beilig fenn mußte, überreichte, vom Professor Reisig verfaßte treffliche, wahrhaft antiten Beift athmende, und mit großer Meifterschaft alle Lebens, verhaltniffe bes Gefeierten beleuchtende Gedicht; bann bas im Mamen ber theologischen Sakultat von ihrem zeis tigen Defan, Sin. Prof. Dr. Begicheiber, gefdriebene Programm, enthaltend 13 noch nicht herausgegebene Briefe Delandthon's, womit Schicklich ein anderer Praeceptor Germaniae burch Erinnerung an ben erften gefeiert wird; und noch bes herrn Konsistorialrathe Dr. Gefenius Thesaurus linguae hebr. et chald. Tom. I.

Die offentliche Feier begann gegen 11 Uhr in dem großen Auditorium auf der Wage, wohin sich das Personale der Universität, die Deputirten einiger fremden Universitäten, die eingeladenen Behörden, zc. versammelt hatten. Der Professor der Beredtsamkeit, Hofrath Schus, dem 80 Jahre nichts von jugendlicher Beiter-

feit geraubt hatten, und bem icon feit 9 Jahren ber Jubeltrang ben filbernen Scheitel fcmudte, eroffnete biefe Feierlichfeit mit einer die Berdienfte bes Jubelgreifes um Biffenschaften und Universitat erorternden lateinischen Rebe. Darauf murbe von bem zeitigen Detan ber phis losophischen Fatultat, Staaterath v. Jatob, bem Jubeldofter bas erneuerte Dofterbiplom in einer filbernen Rapfel überreicht. Darnach übergab ber Ronigl. Regies rungsbevollmachtigte, Berr v. Wigleben, bas Sodifts gnadige Ronigl. Gludwunfdungefdreiben, mahrend bas bisher verhallt baftebende Festgeschent - eine überaus toftbare, mit bem Ronigl. Bruftbilde verzierte Porgellane vafe - enthullt murde, worauf, nach öffentlicher Borlefung ber Konigl. Zusicherung von 40,000 Thalern zu einem Universitatsgebaube, Die Danfrede bes tiefgerührten Gubilare folgte, und bas Salvum fac Regem von bem atas bemifchen Singvereine gefungen murbe. Dun bestieg ber evangelische Bifchof, herr Dr. Eylert, als Rommiffar bes Ronigl. Soben Ministeriums ber Geiftlichen, Unterrichts ., und Medicinalangelegenheiten, die Rednerbuhne, übergab die Schriftlichen Gludwunsche eines Soben Die nifteriums, und fprach die großen Berbienfte bes gubilars und ber hallischen Theologen um die Wiffenschaften . fo wie die heißeften Bunfche fur die Universitat aus, "baß fie, wie zeither, fich fortgesett burch reges, von allem Settengeifte freies Streben und Wirfen auszeichnen moge". hierauf wurden bie Gludwinfche und Chren: bezeugungen mehrerer auswartigen Universitaten befannt gemacht. Die Deputirten ber Leipziger Universitat, Sr. Professor Badsmuth und Domherr Tittmann,

überreichten mit einer ber Festlichkeit bes Tages anges meffenen Beredtfamteit bochft verbindliche Gludwunichungsabreffen biefer benachbarten Universitat nebst einem von bem berühmten Sermann zu Leipzig in feinem und zweier Freunde Damen mit ber ihm eigenthumlichen Burbe und Anmuth ausgestatteten lateinischen Gebichte. Ein feierliches Gludwinschungsschreiben von ber Univerfitat Breslau übergab der zeitige Prorettor, wie der zeis tige theologische Detan ein vom zeitigen Reftor, herrn Dr. David Schult, im Ramen ber bortigen protes ftantifch theologischen Katultat verfaßtes lateinisches Pros gramm, bas geiftvoll über bie Pflichten atabemifcher Lehrer handelt und mit gemuthlicher Unertennung ber Berbienfte bes Jubelgreifes fchlieft. Die Universitat Jena bezeugte burch ein von bem Brn. Konfiftorialrath Dr. Dang über, reichtes Gludwunfdungefdreiben, die Universitat Greifs, walde durch ein lateinisches Gebicht ihre Theilnahme, fo wie die theologische Fakultat ju Gottingen bem bochges feierten Jubilar nebft einem fehr verbindlichen Ochreiben bas theologische Dottordiplom fur seinen jungften herrn Sohn, damale außerordentlichen Professor der Theologie in Jena, bald darauf ale folder in Salle und zugleich Die reftor ber France'ichen Stiftungen, gang im vaterlichen Geifte unermublich fortwirtend, überfandte. diefen Deputationen wurde von bem tiefbewegten Jubels greife mit dem ihm eignen Salent in murdevoller Rebe geantwortet. Der zeitige Proreftor, Berr Prof. Ger: lach, beschloß die öffentliche Reier mit einer beutschen Rede, beren Sauptzweck bie Weihe ber von ben Dite gliedern ber Universitat veranstalteten und von bem Profeffor Tiet ju Berlin meisterhaft gefertigten Marmot, bufte des Jubelgreifes mar.

Bie es Freude erregte, hier an die vielfältigen und großen Berdienste des hochgeseierten Mannes auf das anschaulichste erinnert zu werden, und zu hören, wie solche Berdienste allgemein anerkannt und geehrt wurden: so erregte es auch wahre Freude, daß dieser ausgezeich, nete und ehrwürdige Mann in einer solchen jugendlichen Geisteskraft alle die seierlichen Anreden beautwortete, die eben so in Erstaunen sehte, als das, was er sagte, und die Art, wie er es sagte.

Auch fühlte der Jubilar sich noch start genug, aufgefordert von dem Magistrat und der Bürgerschaft seiner Baterstadt, am Tage nach seiner Jubelseier bei dem sonst gewöhnlichen Wochengottesdienste in der Hauptstirche, in welcher sein Vater einst zu der Gemeine gessprochen, die Predigt zu übernehmen. Er predigte über Psalm 103, 2.: "Lobe den Herrn, meine Seele, und vergißnicht, was er dir Gutes gethan". Er setze mit seiner oft bewunderten Wohlredenheit, mit reicher Gedantenssülle und tiesem Gefühl die Segnungen des Menschenslebens aus einander, sprach seinen Dant gegen die Vorssehung und die Liebe für seine Vaterstadt aus, und entsließ die aus Tausenden bestehende tief ergriffene Verssamlung mit frommen Wünschen für ihr und der ganz zen Vaterstadt Segen und Heil.

Unter dem Titel: Die Jubelfeier des 50jahrigen akademischen Lehramtes Gr. Hochwurden des Brn. Canglers und Professors Dr. August Germann Niemeyer am 18. April 1827, ist eine sehr anziehende und lesenswerthe

Beschreibung diese Festes erschienen von einem ausmert samen Beobachter, Halle, Baisenh., 1827, 48 S. 8. — Außerdem haben über diese zahlreiche Feierlichkeit und die vielen Achtungsbeweise berichtet: Der Hamb. unpart. Covresp., 1827, Nr. 68. Die Zeitung f. d. eleg. Welt, Nr. 91. Deutschlands Kurier, Stück 16. u. 18. Leipz. Zeitung, Nr. 96. Beck's Repertorium, 1827, B. 3. St. 2. Allgem. Kirchenzeitung, Nr. 83. Allgem. Schulzeitung, Nr. 48. Sanz vorzüglich aber die Hallische A. L. Z., Nr. 105. S. 857. —872., und August Hermann Niesmeyer's Leben und Wirken von Jacobs und Gruber, S. 408. —414.

Mm 24. Junius hat abermals unfre Stadt bas Feft 5Qiahriger treuer Amtswirtfamteit eines ihrer alteften Mitburger, ber, wie ber Rangler Dr. Riemeyer, in ihr geboren worden, namlich bas Predigerjubilaum bes Beren Ronfiftorialrathe und Profeffore ber Theologie, Dr. Beinrich Balthafar Bagnig'ens, auf eine febr feierliche Beife begangen. Des Morgens erschienen Deputationen ber hiefigen und auswartigen Beborben, fo mie Rreunde und Berehrer des Jubilars, und legten die freubiafte Theilnahme an ben Tag, theils mit Worten ber inniaften Empfindung, theils mit gebruckten Beugniffen und Ehrengeschenken ber Sochachtung und Freundschaft. Literarifder Gaben und Beihgeschenke erhielt ber Jubilar viele und mancherlei, theils von feinen Rollegen, theils von hiefigen und auswärtigen Gelehrten, fo wie von ber Geiftlichkeit ber Stadt Salle und ber zweiten Didcefe bes Saalfreifes, welcher er fruber vorgestanden hatte. Oberregierungerath und Domdechant v. Rrofigt und

Berr Ronfiftorialrath und Superintenbent Dr. Saafen. ritter aus Merfeburg erschienen als Rommiffarien Gr. Daj, bes Ronigs und ber hochsten und hohen Staatsbe-Der Erftere übergab juvorberft im Damen unfere allverehrten Ronigs als ein Beichen, wie berfelbe Die Berbienfte bes Jubilars um Rirche und Staat ertenne und ju belohnen muniche, die Infignien bes Dothen Ablerordens britter Rlaffe, alebann ein Schreiben von dem Sochpreist. Minifterium ber Geiftlichen, Unterrichts:, und Debicinalangelegenheiten, und ein zweites von ber Ronigl. Sochlobl. Regierung in Merfeburg. 3m Auftrage bes Ronigl. Sochwurd. Ronfiftoriums und Provingial. Schultollegiums von Sachsen überbrachte ber Ronfiftorialrath Dr. Roch aus Magbeburg ein Glud. wunschungeschreiben. Der Br. Geheime Regierungerath v. Bibleben und ber zeitige Prorettor, Br. Prof. Dr. Gerlach, tamen im Damen ber Uniberfitat, und ber Rangler Dr. Diemeyer und Gr. Prof. Dr. Begichei. ber als Deputirte ber theologischen Satultat.

Seine Gemeine ftiftete ein ansehnliches Stipen, bium fur Theologie studirende hallische Burgersohne, bas auf immer ben Namen " das Wagnis'sche" führen soll.

Als der Anfang des Gottesdienstes vom Glocken, geläute angefündigt wurde, ward in feierlichem Zuge der Jubilar von der Konventstube des hallischen Stadt, ministeriums aus in die mit Menschen überfüllte Rirche geführt. herr Superintendent Guerite hielt über Biob 10, 22. die Jubelpredigt. Darauf verrichtete der hr. Konsistorialrath Dr. haasenritter über die Worte Pauli 1 Kor. 15, 10. den feierlichen Att der zweiten

Weihe bes verehrten Greises. Mehreres s. in der A. L.Z., 1827, Nr. 175. S. 553. — 556. Hall. Wochensblatt, 1827, St. 26. Deutschl. Kurier, 1827, St. 26. Leipz. L.Z., 1827, Nr. 204. Journal für Prediger, Band 70., oder N. Journal, Bd. 50. S. 161.—170.

## Ehrenbezeigungen:

Die Königl. Atademie ber Kunste zu Berlin hat unterm 13. Mai d. J. bem herrn Prof. Dr. Prange hierselbst durch Ertheilung ber großen silbernen Ehren, medaille, mit ber Inschrift auf bem Revers: "Als ehrende Auszeichnung", nebst eingestochenem Namen, ihre Zusriedenheit mit seinen 47jährigen Leistungen bei der Hallischen Kunst, und Bauhandwertssichule zu erkennen gegeben, — einem Institute, das bei nur mäßiger Unterstüßung von außen unter der alleisnigen Leitung seines auch im hohen Alter noch unermüsdet thätigen und durch Ueberwindung so mancher Hindersnisse und Vorurtheile hochverdienten Vorstehers träftig fortblüht. A. L. Z., 1827, Nr. 171. ©. 527.

Herr Dr. und Prof. Gefenius ift von der Royal Asiatic Society zu London zum Mitgliede ernannt und ihm das Diplom übersandt worden. A. L. Z., 1827, Nr. 50. S. 400. Jen. A. L. Z., 1827, Nr. 34. S. 266.

Unter dem 20. Januar d. J. hat die Kaiserliche Universität Wilna den Prosessor und Ritter Kurt Sprengel in Halle zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt. Das Diplom ist vom Senator Nowossilzoff unterschrieben. A. L. Z., 1827, Nr. 176. S. 556.

Derfelbe wurde von dem Konige der Niederlande mit dem Belgischen Lowenorden beehrt. A.L. Z., 1827, Nr. 80. S. 640.

Das Lehrerperfonale betreffend:

Unser berühmter Professor Herr Dr. Gesenius hat den ehrenvollen Ruf als Professor der orientalischen Literatur nach Göttlingen an des verstorbenen Geh. Justizs raths und Ritters Prof. Eichhorn's Stelle erhalten, jedoch abgelehnt, und ist zum Königl. Konsistorialrath mit 400 Thirn. Gehaltszulage ernannt worden. A. L. Z., 1828, Nr. 27. S. 216.

Se. Maj. der Konig hat den bieherigen Superintendenten Grn. Dr. Fritsiche in Dobrilugt zum Professor honorarius bei der vereinigten Universität Halle. Wittenberg ernannt. A.L.Z., 1827, Nr. 309. S. 840.

Der bisherige außerordentliche Professor in der mes dicinischen Fakultat hierselbst, herr Dr. Niemener, erhielt eine ordentliche Professur in der gedachten Fakultat. Berl. Zeitung v. Haude und Spener, 1827, vom 14. April. A. L. Z., 1827, Nr. 115. S. 79.

Der Privatdocent bei ber hiesigen Universität, herr Dr. L. K. Kams, ward zum außerordentlichen Professor der Philosophie für das Fach der Physik hierselbst ernannt. Jen. A. L. Z., 1827, Nr. 45. S. 354. A. L. Z., 1827, Nr. 45. Seitung, 1827, vom 5. Julius, St. 154.

Als Privatdocent habilitirte fich herr Karl Chr. Friedr. Aug. Pfaff, Doctor Philos., burch offent, liche Bertheibigung feiner Dissertatio historica de ori-

gine et natura potestatis, quae fuit sacripalatii Comitum in regnis Germaniae et Franciae. (84 S. 4.).

Herr Dr. Schon, bisher Lehrer am Padagogium und Privatdocent zu Halle, ging zu Michaelis nach Aachen als Direktor bes basigen Gymnasiums ab. Jen. A. L. Z., 1827, Nr. 66. S. 524.

Um 22. Julius ftarb ber burch philosophische und ftaatswirthichaftliche Ochriften ruhmlichft betannte Rais ferlich Ruffifche Staatsrath , Dottor ber Rechte und Philosophie, ordentlicher Professor ber Staatswiffenschaf. ten auf ber Univerfitat ju Salle, Lubwig Beinrich v. Satob, in bem Babeorte Lauchftabt, wohin er bes Morgens bem Unscheine nach gang gefund gereifet mar, unerwartet fchnell an ben Folgen eines Mervenfchlages im 69ften Jahre feines Alters. Er war ju Bettin ben 26. Februar 1759 geboren. In unserer Stadt hatte er feine atademische und schriftstellerische Laufbahn ruhmlich begonnen, war fruher feit 1789 außerordentlicher und feit 1791 ordentlicher Professor ber Philosophie zu Balle. Im Jahre 1807 - mahrend ber Beftphalifchen Regie, rung - ging er nach Chartow als Sofrath und Drofef. for ber Staatswirthschaftelehre auf bafiger Univerfitat. wurde fpater nach St. Detersburg berufen, um im Rache ber Gefetgebung ju arbeiten, jum Staaterath ernannt, und mit dem Abel beehrt. Dach mehrjahrigem ehren. vollen Wirfen im Raiferl. : Ruff. Staatebienfte febrte er im Jahre 1816 auf feinen ehemaligen Doften nach Salle gurud und wirtte feitbem von neuem mit Liebe und Rraft vielfach und wohlthatig. Früher und fpater führte er bas Proreftorat mit angemeffener Burbe.

Im Jahre 1824 erhielt er ben Rothen Ablerorben britter Rlaffe, auch war er Ritter bes ruff. St. Annenorbens zweiter Rlaffe. A. L. Z., 1827, Nr. 198. S. 743. Wehr s. im Hall. patr. Wochenblatt, 1827, S. 722.—728. 745.—751.

2m 4. Muguft endete ein Ochlagfluß bas Leben bes Profesors ber Philosophie und Dottors ber Rechte, Soi hann Chriftoph Soffbauer's, im 63ften Jahre feis nes Alters. Go lange er feinem Lebramte ungeftort von torperlichen Leiden und Georechen obliegen tonnte, geborte er ju ben geschätteften und besuchteften Docenten feines Sachs. Geine philosophischen Ochriften, infonberheit auch über gerichtliche Psychologie, unter benen einige ben Preis bavon trugen, werben im Inlande und Muslande fein Andenten erhalten. Die Univerfitat bat in ihm ihren vortrefflichen Siftoriographen verlo, ren: die von ihm verfaßte " Gefchichte der Universitat gu Balle" feit ihrer Stiftung geht bis an bas Jahr 1805. Er war den 19. Dai 1766 ju Bielefeld geboren, ftubirte ju Salle, und wurde hier 1791 außerordentlicher, 1799 aber ordentlicher Professor der Philosophie. L. Z., 1827, Nr. 204. S. 792. Sall. patr. Wochenblatt, 1827, S. 795.

Am 12. Julius ging das Prorektorat vom herrn Professor Dr. Gerlach auf herrn Seh. Justigrath und Professor Dr. Muhlenbruch über.

Am 8. August wurde das Geburtsfest Gr. Daj, des Ronigs von der vereinten Friedrichsuniversität durch eine akademische Feier in dem großen Sorsaale der Universität feierlich begangen. Bor einer fehr gahlreichen Berfamm.

lung gab der Professor der Beredtsamkeit, Hofrath Schüß, in einer gehaltvollen lateinischen Rede eine geschichtliche Uebersicht der wichtigsten vaterländischen Ereignisse, indem er zugleich die Gesühle der Freude schilderte, welche die Genesung Gr. Majestät nach dem Allerhöchstdieselben in diesem Jahre betroffenen Unfalle in den Herzen aller Preußen erregt hatte. Mit den ehre suchtsvollsten Wünschen für das Heil Gr. Maj. und des Königl. Hauses verband der Redner den Ausbruck der innigsten Dankbarkeit für die der Universität auch in dem versiossen Lebensjahre Gr. Maj. zu Theil geworzdenen Beweise der huldreichsten Fürsorge, und insbesondere für das gnädige Geschenk eines sehr bedeutenden Fonds zum Ausbau eines eignen Universitätsgebäudes.

Die Feierlichkeit selbst wurde durch die Proklamation ber Namen der Studirenden, welche die ausgeseten Pramien für die besten Bearbeitungen der am 3. August v. J. vorgelegten Preisfragen erhielten, und der neuen Preisaufgaben für das nachste Jahr geschlossen.

Nach dem von dem Defan der Juristensafultat, herrn Professor Dr. Pernice, versaßten Programm (Observationes de Principum Comitumque Imperii Germanici inde ab a. 1806 subjectorum juris privati mutata ratione) war von der theologischen Fatultat dem Stud. Theol. heinrich Aug. Rühne aus häringen, von der juristischen Fatultat dem Stud. Jur. Ferd. Seemann aus Stechow in der Mittelmark, von der medicinischen Fatultat dem Stud. Medic. Christian Gottlob Schops aus Ruhland, und von der philosophischen Fatultat dem Stud.

Mathern. Rarl Rub, Fleischer aus Braunsborf und bem' Stud. Phil. Bilh. Julius Rarl Dugell aus Elbing, jedem ein Preis von 50 Thalern zuerfannt worben.

Die von der theologischen Fakultat im vorigen Sommersemester den Studirenden gestellte Preisaufgabe: De variis allegationis, quae vocatur, in libris N. Testamenti generibus et accommodatione recte judicanda, ist von Brn. Georg Rope aus Hamburg am befriedigenosten gelöset und dessen Arbeit mit dem ersten Preise gekront worden. A.L.Z., 1833, Nr. 19.

Das Lehrerpersonale bestand im Sommersemester 1827 — nach den erfolgten Todesfällen des Staatsraths und Prof. Dr. v. Jatob's und des Prof. Dr. Hoffs bauer's — aus 36 ordentlichen und 15 außerordentlichen Professoren, 9 Privatdocenten, und 5 Sprach; und Exercitienmeistern.

Die vollständigste Uebersicht der akademischen Behörden, Docenten, Sprach, und Exercitienmeister, so
wie sammtlicher akademischen Institute enthält das halbjährig erscheinende Amtliche Verzeichniß des Personals und der Studirenden. (Halle, bei Fr.
Ruff.)

Die Anzahl ber wirklichen Studirenden war nach dem Amtlichen Verzeichniß von Michaelis 1826 bis Oftern 1827 1103, namlich 789 zur theologischen Fas kultat, 203 zur juristischen, 52 zur medicinischen, und 59 zur philosophischen Fakultat gehörend. Davon gingen Oftern 245 ab. Es blieben noch 858. Hierzu kamen bis zum 1. Julius 293, zusammen also 1151. Davon bekannten sich zur theologischen Fakultat 822, zur jurifitigen 214, zur medicinischen 64, und zur philosophischen 51; und es waren 842 (incl. 44 aus der Stadt Halle) Inlander und 309 Ausländer.

A. L. Z., 1827, Nr. 271. S. 489. - 492.

Bur Ankundigung der Pfingstfeier 1827 ist das Pros
gramm vom Hrn. Dr. und Professor Wichael Beber:
Eclogae exegetico-criticae ad nonnullos N. T. locos. (16 S. in 4.) Derselbe Verfasser schrieb zur Feier
des Beihnachtssestes 1827 das Programm: Eclogae
exegetico-criticae ad nonnullos librorum N. T.
historicorum. I. (16 S. in 4.) — Der nämliche Vers
sasser hat zu ber am 16. Junius gehaltenen Stipendias
tenrede Herrn Johann Gottlieb Hoffmann's aus
Schlessen eingeladen durch das Programm: Symbola II.
ad Grammaticam latinam. De formularum nescio
an —, haud scio an —, dubito an — vero usu. VI.
(S. 40. — 48. in 4.)

In biefem Jahre 1827 wurden auf ber hiefigen Universität promovirt:

I. Bon ber Juriftenfatultat:

Den 2. Januar herr Joh. Wilh. Claußen aus Hamburg; Diss.: Denuo edendae Accursianae Glossae specimen continens.

Den 12. April murde dem Konigl. Daierischen Geh. Hofrath und Professor Herrn Ch. F. Glud in Erlangen zu seinem 50jahrigen Jubilaum als Doktor der Rechte ein Ehrendiplom ertheilt.

11. Bon der medicinischen Fakultat erhielten im Jahre 1827 nach bestandenem Eramen und öffente licher Bertheidigung ihrer Dissertationen ben Gradum Doctor. Med. et Chirurg.:

Den 8. April herr Unt. Ferb. Sohl aus Lobenftein; D.: De Microcephalia. — herr E.P. Mor. Schrober aus Zeig; D.: De Spondylanthrocace.

Den 14. April herr J. Cherh. Thulefius aus Bremen; D.: Variolas Halae per a. 1826 florentes describens.

Den 22. Oftober herr Karl Johann Beife aus hamburg; D.: De Febre hectica.

Den 30. Nov. herr Robert Blasberg aus Bergen; D.: De Cirsocele.

Den 17. Dec. herr Chr. Aug. Schubert aus bem Anhalt.: D.: De Carbunculo contagioso.

III. Bon der philosophischen Fakultat wurden nach Einreichung einer gelehrten Abhandlung und bestandenem Examen zu Doctoribus Philosophiae et Magistris Artium liberal. promovirt:

Den 11. Januar Berr C. Ch. F. Fischer aus Clettstädt in Thuringen.

Den 27. Januar herr C. W. Pollmann aus Mippach in Sachsen, Kollaborator an ber Stifteschule zu Zeiz.

Den 3. Marz herr G. Rope aus hamburg; D.: De Veteris Testamenti in Apostolorum libris allegatione.

Den 7. April Berr C. G. Men aus Gifenach.

Den 21. April Berr J. Sonntag aus Treffurt in Thuringen, Lehrer am Gymnasium zu Afchersleben.

Den 30. April herr C. F. G. Fortsch aus Golfen in ber Niederlausis.

Den 19. Mai herr Sim. Ferd. Benary aus Caffel und herr 216. Agathon Benary aus Caffel.

Den 26. Mai herr J. A. Stade aus Thuringen, Musikbirektor in Arnstadt.

An demfelben Tage Berr C. B. Solauffer aus Rofen in Sachsen, Kollaborator an der Latein. Schule im hallischen Waisenhause.

Den 1. Junius herr F. Ch. Muller aus Bel. brungen in Thuringen.

Den 14. Junius herr Abolf Siedler aus Eu, ftrin; D.: De Scepticismo.

Den 7. Julius herr Abolf Reinhold Doring aus Petrifau in Polen.

Außerdem wurde bem Dr. Philos. und Pafter gu Bittgeneborf, herrn Christian Gottlob Schil, ling, zu seinem Sojahrigen Jubilaum ale Dr. Philos. ein Ehrendiplom ertheilt.

A. L. Z., 1827, Nr. 271. S. 493. — 494.

#### 1828.

Dem herrn Viceberghauptmann und Geheimen Regierungsrath Georg hartmann v. Wigleben, welcher, wie in allen Staatsdienften, so auch als außer, ordentlicher Regierungsbevollmächtigter um alle Theile

der Universitateverwaltung, vorzüglich um bas Raffenwefen, fich fo vielfach verbient gemacht hat, wurde bei ber am 20. Januar Statt gehabten Feier bes Koniglich : Preußischen Rronunge, und Ordenefestes der St. Johan. niter , Orden ertheilt , als Beweiß Allerhochfter Unerfennung feiner bem Staate geleifteten wichtigen Dienfte. Mit bem 1. April Schied berfelbe aus feinen amtlichen Berhaltniffen zur hiefigen Universitat und zum Oberberg. amte, und wurde, feinen Bunfchen und Untragen gemaß, mit einer Penfion von 2400 Thalern in den Rubes ftand verfett, nachdem ihm zuvor die juriftische Fakultat unter bem Detanat bes Brn. Gieh. Juftigrathe Du uhlen: bruch und die philosophische unter dem Defanat des Brn. Prof. Boigtel burch Ueberreichung ber Doftors diplome ihre Hochachtung bezeigt hatten. — Bon diefem Termine ab wurden burch Reffript bes Ronigl. Soben Minifteriums ber Beiftlichen , Unterrichts , und Dedis cinalangelegenheiten vom 17. Marg c. beffen Gefchafte einstweilen bem geitigen Proreftor der Universitat, Sen. Geh. Juftigrath und Prof. Dr. Duhlenbruch, und bem Ronigl. Universitaterichter, herrn Rriminaldireftor Schulte, "ale fellvertretenden Regierungebevollmache tigten bei ber Universitat Salle", gemeinschaftlich übertragen, und zwar fo, baß Erfterer mit bem Beneficien, mefen, Letterer mit etwanigen Untersuchungen über bas Berbindungsmefen perfonlich und felbftftandig beauftragt murben, bie übrigen Geschafte aber von Beiben gemein: Schaftlich betrieben werben follten. Wochenblatt, 1828, S. 362. Sall. Rurier, 1828, Nr. 30.

Das ungetheilte Vertrauen, welches diese Manner von Seiten der ganzen Universität genießen, war denn auch die Veranlassung, daß Ersterer für das nächste Jahr (vom 12. Julius 1828 bis 1829) zum zweiten Male fast ganz einstimmig zum Prorestor gewählt, und, da er selbst den Wünschen seiner Kollegen nachgegeben, diese Wahl, ungeachtet der sonst bestehenden ausdrücklichen Verordnung, daß der Prorestor nur Ein Jahr sunz gire, von E. Johen Königl. Ministerium außerordentz lich genehmigt wurde. Daß dadurch sehr vortheilhaft auf die Vereinsachung der Geschäfte gewirft worden, bestarf nicht erst einer Erwähnung.

Die Angelegenheit bes neuen Universitatsgebaubes, ju welchem Ge. Majeftat ber Konig ichon im April 1827 bie Summe von 40,000 Thalern anzuweisen geruht hatten, ift wohl ein Wegenstand, ber die gange Univerfitat intereffirt. Auf ben Bericht eines hierher gefanbten Ronigl. Rommiffarius wurde jum Schicklichften Plat beffelben ber bes bisherigen Schauspielhaufes, das ift, ber ehemaligen Garnison , und Universitatefirche, nebst den benachbarten Bauftatten, auf welchen fruber bas Luthes rifche Gymnafium geftanben, bestimmt. Die ehemalige Garnisontirche auf dem Schulberget, welche ber Ronig von Weftphalen dem verftorbenen Oberbergrath Reil gu einem Ochauspielhause geschentt, und welches beffen Er: ben an einen gemiffen Schauspielbireftor Bornichein vertauften, ward jest von dem Lettern burch die Univer, fitat wieder ertauft, und ift unter Aufficht des befannten Architetten, dem die Aufführung bes Deubaues aufgetras gen worden, Brn. Bautondutteur Buffe, bereits niebers

geriffen. Doch mit bem Aufban bes auf biefer Stelle ju errichtenden Universitätsgebaudes mußte es noch Ansstand haben.

Nach dem amtlichen Verzeichnisse zählte unfre Universität in dem Semester von Michaelis 1827 bis Oftern 1828 überhaupt 1185 Studirende, namentlich 836 Theologen, 215 Juristen, 75 Mediciner, 59 Phisosophen; im Sommerhalbjahr, Ostern bis Michaelis 1828, aber 1316, darunter 951 Theologen, 232 Juristen, 59 Mesdiciner, und 74 Phisosophen, Philosogen, Wathemastifer, u. s. w.

Die Universität feierte den Geburtstag ihres er, habenen Beschüßers, Gr. Maj. des Königs, den 3. Ausgust, in der üblichen Beise. Die Feier wurde durch einen choralmäßigen Gesang der Studirenden eröffnet. Hofrath Schüß, Professor der Veredtsamkeit, hielt eine lateinische Rede. Hierauf wurden, wie immer, die Gutachten der Fakultäten über die eingegangenen Lösungen der vorjährigen Preisaufgaben verlesen.

Bon der theologischen Fakultat war aufgegeben: "Ut, exposita vera tradiționis sive παραδόσεως notione, e libris N. T. et veteris ecclesiae usu loquendi repetenda, examinaretur et dijudicaretur traditionis in ecclesia catholica proprie sic dictae usus ad religionis christianae doctrinam et disciplinam informandam". Der Preis wurde unter zwei Preisbewerber getheilt, die größere Halfte Herrn Joh. Andr. Aug. Grabau aus dem Magdeburgischen, die kleinere Herrn Heinr. Aug. Kühne aus

dem Sohensteinischen, welcher icon ben vorjahrigen

Preis bavon getragen, querfannt.

Bur Beantwortung der juriftischen Preisaufgabe: "Ut de successione allodiali ac feudali legitima ita ageretur, ut appareret, qua ex parte inter se vel conveniant vel discrepant", war nur Eine Schrift erschienen, die aber nicht genügte; die Aufgabe wurde daher für das solgende Jahr wiederholt.

Die medicinische Preisaufgabe: "Pathologia generalis inslammationis secundum systemata a Bichatio definita", hatte feinen Bearbeiter gefunden.

Bon ben beiben Mufgaben ber philosophischen Fatultat hatte die hiftorifche: "Ut Carthaginiensium reipublicae status testimoniis Graecorum Romanorumque adhibitis describeretur", zwar einen Bearbeiter gefunden, beffen Arbeit aber bes Preifes nicht wurdig erkannt wurde. Die philosophisch afthe: tische: Illustraretur Aristotelis (edita in libro Megi ποιητικής cap. 6.) definitio tragoediae: Έστι τομγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος εχούσης, ήδυσμένω λόγω χωρίς εχάστου των ελδών εν τοῖς μορίοις δρώντων, ratione imprimis habita verborum, quae sequentur: καὶ οὐ δι' ἐπαγγελίας, αλλά δι ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων χάθαρσιν", war von zwei Studirenden bearbeitet worden, unter welche, ba ihre Arbeiten beide Beifall fanden, der Dreis, jedoch ungleich, getheilt wurde. Die großere Salfte erhielt Berr Abolph Bilh. Theod. Stahr aus Prenglau, die andere Berr Eduard Sundrit aus Thuringen.

Die neuen Preisaufgaben wurden durch ein vom herrn Prof. Pernice geschriebenes Programm (Lud. Pernicis Icti Quaestionum de jure publico germanico particula prima. 48 . in 4.) angefündigt.

Auferdem ward eine lateinische Lobrede auf den Rurfürsten Friedrich Bilbelm, als den Gründer der Große und Macht des Preußischen Staats, als oratorisches Thema, aufgegeben.

# A. Theologische Fafultat.

Am 7. Julius Morgens wurden hiesige Universität und ganze Stadt in die tiesste Trauer versett. Unerswartet war das Hinscheiden des hochgeehrten Kanzlers, Seniors der Universität, Direktors der Francke'schen Stiftungen, Dr. August Hermann Nieme ver's, erfolgt, — ein höchst schwerzlicher und unersetzlicher Bersluft! So wie sein Jubelsest am 18. April vorigen Jah, res Tausende zu Dank und Freude begeisterte: so erfüllten auch seine in solchem Alter allgemein bewunderte Lebens, und Geisteskraft jedermann mit großer Hossnung, daß er der Welt und seiner segensreichen Wirksamkeit noch lange wurde erhalten werden. (S. Seite 264.) Ach, daß der so hoch Geseierte so bald der tief Vetrauerte wurde!

Seitbem die Feier seines Jubelfestes ihn auf den Gipfel seines Lebens gestellt, sank seine rustige jugendliche Kraft; zwar zeigte er sich noch so in der im geselligen Kreise begangenen Jahresseier des Jubelfestes am 18ten April 1828, klagte aber, — der sonst krankhafte Empfindungen kaum gekannt, und, wenn er sie zuweilen

empfand, ju überwinden und ju verbergen gewußt hatte, - über hartnactige Unfalle von Suften mit Schlafe lofigfeit, hielt übrigens feine Borlefungen bis gegen ben 20. Junius ununterbrochen mit großem Intereffe, und ichien von einer ernftlichen Unpaflichfeit, die ihn einige Tage an die Stube gefesselt hatte, fo eben befreit gu fenn, als ein ploglich erfolgter Nervenschlag ihn am 25. Junius Vormittags ju Boben warf, und nachdem er 9 bis 10 Tage wieder mit gewohnter Beiterfeit und ber größten Theilnahme die Befuche feiner Freunde ems pfangen, ein wiederholter Ochlag ihn in einem Alter von 73 Jahren 10 Monaten feinem großartigen Bir tungetreife, feiner trauernden Familie, feinen gabireis den Berehrern und Freunden entriß, ohne daß er felbit feine fo nahe bevorftehende Auflofung irgend geabnt au haben ichien; er hieß die Seinigen ju Bette geben, und fagte, daß er nun schlafen wolle, aber bald war fein Geift zu einem hohern Wirtungefreise fanft entschwunden.

Halle, Zeuge seines edeln Wirkens, das eben so unermudet als vielseitig über ein halbes Jahrhundert die Früchte des reichsten Segens trug, wurde durch die Trauerkunde von dem Tode ihres ersten Bürgers, ihres Wortsührers und Vertreters tief erschüttert. Nicht leicht hat der Tod eines Mannes eine so allgemeine und große Trauer erweckt, von dem ersten Beamten der Hochschule und der Franke'schen Stiftungen bis zu den Armen, die in ihm ihren Wohlthäter beweinten. Jeder fühlte, welch einen Mann die Franke'schen Stiftungen, die Universität, die Stadt, das Vaterland, die Evangelische Kirche, die Wissenschaften verloren hatten.

Seine irbifden Ueberrefte wurden am 9. Julius bes Dadmittags, unter einem fo feierlichen und gabb reichen Gefolge, als es die alteften Ginwohner ber Stadt gefeben gu haben fich nicht erinnerten, bestattet, und ber allgemeine, tiefe Ochmers über einen folden Berluft war nur der froben Theilnahme des gangen Publifums an feis nem funfgehn Monate fruber glangend gefeierten Lehr: amtejubilaum gleich. Der Universitatsprediger, herr Professor Dr. Marte, fprach am Grabe treffliche und ergreifende Worte, und wurde dadurch der Dolmeticher von Empfindungen, die jede Bruft erfüllten; am Gonns tage barauf hielt er eine Predigt jum Gedachtniß bes edeln Berewigten, über einen Lieblingsfpruch beffelben, (1 Dof. 32, 10 .: Bu gering bin ich aller Barmbergigfeit u. f. w.,) ben er noch in feinen letten Tagen wiederholt im Munde geführt hatte, und in welchem fich ber ihm eigenthumliche, bas eigne Berdienft befcheiden murdis gende, Sinn trefflich ausspricht. In allen Rirchen ber Stadt murbe eine Gedachtniffeier veranftaltet, und in allen Schulen, wie auch fast in allen menschenfreundlichen und gemeinnutigen Bereinen ber Stadt, murbe bas Un. benten bes Berewigten gefeiert. In ben Francke'fchen Stiftungen gefchah diefes an feinem Geburtstage, am erften September, wo fein Nachfolger in ber Direttion, Profeffor Jacobs, gu feiner Gedachtniffeier fprach, und was ben Rern ber nachher erschienenen Dentschrift auf ihn ausmacht.

Des Bollendeten hoher Werth als Menich, feine großen Berbienfte als Erzieher, als Gelehrter, als Schriftfteller und Staatsburger, feine aufopfernde Liebe

für die Baterftadt und die Universität in den verhängniße vollften Zeiten, find der Welt befannt. Biele edle Freundesstimmen haben von feinem Leben und Wirten, eines ber ausgezeichnetsten Danner in zwei Jahrhunderten, einer ber größten Zierden unfrer Fridericiana, uns mit intereffanten Ochiiderungen beschenkt, oder haben auch nur einzelne Notigen geben wollen von dem, mas berfelbe als Gelehrter, als protestantischer Lehrer auf dem Rathe, ber und ber Rangel, als Schriftsteller, als Dichter, als Erzieher, als Geschaftsmann, zc. war. Gie verbienen um fo mehr Mufmerksamkeit und Dank, je treuer bas Bild ift, welches fie uns von bem Berewigten barbieten. Ein herrliches Denkmal warb bemfelben von feinem Schuler und treuen Freunde, unferm verehrten Berrn Geh. Sofrath und Prof. Boigtel, gefest, inbem diefer schon unter dem 12. Julius in dem hiesigen patriotischen Bochenblatt (St. 28. S. 671. - 677.) es Diemener's vielen fachkundigen Berehrern und Freunden fehr befcheis den überlaffen wollte, benfelben als Erzieher, Gelehrten, und Schriftsteller murbig ju ichilbern; er, nach ber Beftimmung diefes Blattes, in einem anspruchslosen Um: rif nur an die großen Verdienste erinnern wollte, burch welche ber Berewigte fich in feiner Baterftabt ein unveraanaliches Undenten gesichert hat: in ben Franceichen Stiftungen und im Dabagogium, ben Bilbungsanftalten, aus denen fo große Danner hervorgingen; bei ber Universitat als ber Berfteller und Erhalter; burch feinen thatigften Untheil an ben ftabtischen Ungelegenheiten; durch feine Grundlegung zur gegenwartigen Berwaltung bes hiefigen Urmenwefens; als Bertreter und Fürfprecher

der Burgerschaft; 2c. Diefes Alles ist in der Kurze so trefflich dargestellt, daß es kaum besser geschehen kann. Aus diesem Grunde haben wohl mehrere Zeitblatter auch wörtlich wiedergegeben, was sie im hiesigen Wochenblatte gefunden hatten.

Den ausführlichsten, wie zugleich den treuesten Refrolog bes Beremigten hat uns fein Ochwiegerfohn und mehrjabriger Gehulfe im Direktorium ber France'fchen Stiftungen, Drof. Dr. Jacobs, gegeben; eine treffe liche Biographie und Charafterschilderung feines veremigten Odwiegervaters, die ihm felbft jum ehrenvol-Ien Denkmal geworden ift. Diese Denkschrift ift über-Schrieben: Mugust hermann Diemeyer. Bur Erinnes rung an beffen Leben und Wirten. Berausgegeben von 2. Jacobs und nach beffen Tode vollendet von 3. G. Gruber. Dit bem Bildnig bes Berewigten. Buch, bes Baifenb., 1831. gr. 8. - Ein beutliches Bild von der ausgebreiteten Wirtsamfeit bes gludlichen Greifes als Gelehrter, als Geschaftsmann, als Menich, von A. Jacobs Meisterhand ausgeführt, von Freunbeshand (Brn. Prof. Gruber) ergangt und vollendet, wird in diefer Dentschrift gegeben. - Gin Bergeichniß ber Schriften bes Berftorbenen, nach den Jahren geords net, ift hinzugefügt.

Den Francke'schen Stiftungen wurde Niemeyer Retter und Erhalter, Erneuerer und zweiter Grunder. Das Padagogium erhob er durch seine Ginsichten, seine Thatigkeit, und beffen Ruhm stieg bald zu bem einer ber beruhmtesten Erziehungsanstalten in Deutschland. Die

Leitung ber mit ben France'ichen Stiftungen verbundes nen Lehranftalten murde ihm Beranlaffung und Gelegen; heit, fein unvergleichbares padagogisches Talent zu entwickeln und immerfort zu vervolltommnen. Diefes zeugen die acht Muflagen feiner "Grundfage ber Ers giebung und des Unterrichts, für Eltern, Sauslehrer und Erzieher", in 3 Banden, gr. 8., (von 1796 bis 1825). Sie find bas grundlichfte, nuch. ternfte, und vollständigfte Bert, welches wir über beide Gegenstande besiten, und beffen fich feine andere Ration in aleicher Bortrefflichkeit ruhmen tann. Go mufterhaft und mit fo vielem Gegen fur Taufende von Rindern und Sunglingen fein praftisches Gingreifen in Erziehung und Unterricht geschah: eben so flaffisch ragt er als padagogis icher Schriftsteller hervor, vorzüglich durch die eben genannten Grundfage ber Ergiebung und bes Unterrichts. Diefe gehoren nicht bloß feiner Beit, fondern der allgemeinen Gelehrfamkeit an, und werden fruchtbringend fortzuwirten nicht aufhoren. Er burfte nur der Berfaffer diefer nicht genug ju empfehlenden Grundfage gewesen fenn, um des Dankes ber Dit : und Nachwelt für feine einflugreiche Wirtsamkeit auf beffere Jugendbildung gefichert ju bleiben. Gein großer Uhn: berr, Muguft Bermann France, machte ju Ende bes 17ten und ju Unfange bes 18ten Jahrhunderts mit feinen Grundfagen in der Padagogit Epoche. Er verbef. ferte nicht nur Erziehung und Unterricht in ben von ihm gestifteten und mit bem hiefigen Baifenhaufe verbundes nen Lehranstalten ber Burger, und der Lateinifchen Schule und bes Dadagogiums, fonbern er wirfte

zugleich durch diese Institute und burch die Lehrer und Boglinge derselben vortheilhaft auf das ganze Schul; und Erziehungswesen in einem großen Theile Deutsch; lands und noch über Deutschland hinaus. Eben so seinenseich wirkte lange und wird noch länger wirken Fran; de's großer Urentel, der zweite Grunder dieser Stifztungen, der Praeceptor Germaniae, August Her; mann Niemeyer.

Was der Verewigte der hallischen Universität, bes sonders nach den unglücklichen Kriegsereignissen in den Jahren 1806 und 1807, geworden ist, davon ist sie selbst das herrlichste Denkmal, und seine allgemein anerkannten großen Verdienste auch in dieser Beziehung sind dankbar mit edler Pietat in ihren Annalen verewigt.

Dr. Auguft Bermann Diemeyer wurde am 1. September 1754 ju Salle geboren, mo fein Bater Archidiatonus an ber Marientirche und feine Mutter eine geborne Freglinghaufen und bie Entelinn bes berühmten Grundere der nach feinem Ramen benannten Stiftungen, Muguft Bermann France's, war. Nachdem er auf hiefigem Padagogium bie erfte wiffen-Schaftliche Bilbung erhalten, bezog er im Sahre 1771 Die Universitat zu Salle und widmete fich, vorzüglich unter Semler und Roffelt, bem Studium der theolog. Dach Bollenbung feiner akabemischen Wiffenschaften. Studien wurde er Lehrer erft an der Deutschen und bann an ber Lateinischen Schule. In biefer Zeit mar es, mo Der Berewigte ben mohlverbienten Schriftstellerruhm, ben er erhielt, gewiffermaßen burch feine in mehr als Giner Sinficht treffliche "Charafteriftit ber Bibel"

begrundete, welche, im Feuer ber Jugendfraft und mit befonderer Borliebe von ihrem Berfaffer bearbeitet, im Jahre 1775 querft erfchien. Der Beift ber Freiheit, ber in der Evangelischen Rirche herrschen foll und ber fich burch biefes Wert charafterifirt, gewann immer mehr Freunde, und fo murde ichon im folgenden Jahre eine zweite, im 3.1788 eine vierte Auflage, und die fünfte des erften Theile im 3. 1794 nothig. \*) 2m 18. April 1777 vertheidigte er feine Disfertation: De Similitudine Homerica, und habilitirte sich als Magister legens, murde 1779 außerordentlicher und 1784 ordents licher Professor der Theologie an der Universität und Infpektor bes Ronigl. Padagogiums, 1785 Mitbirektor ber Francke'ichen Stiftungen, 1787 Direktor bes Padagog. Geminars, 1792 Konfistorialrath, 1794 Doftor ber Theologie, 1799 Direktor ber Francke'ichen Stiftungen, und 1804 wirklicher Obertonfistorialrath und Mitalied bes Oberschultollegiums ju Berlin. Als Salle Beftpha. lifch geworden mar, murde er bei ber Biederherftellung ber Universitat zum Rangler und bleibenben Reftor bers felben ernannt, welche Wurbe ihm auch bann noch blieb. als Salle bem Preugischen Staate wiedergegeben murde. Bum Beweife ber Unerkennung feiner Berbienfte hatte ihm Ge. Majeftat ber Ronig im J. 1817 ben Rothen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich erschien 1830 eine neue, von bem jungften Sohne des Berewigten, bem jegigen Direktor der Frans de'schen Stiftungen, Herrn Dr. und Prof. d. Theol. Hermann Ugathon Niemener, beforgte Aussgabe, 5 Theile. (Halle, bei Gebauer.)

Molerorden britter Rlaffe, und fpater (1826) benfelben Orben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub verlieben. -18. April 1827 beging die Universitat Salle fein 50jah. riges Amtsjubilaum (fiehe S. 259. - 265.) außerordent, lich folenn und glangend. Taufende feiner Berehrer. Schuler, und Freunde in der Rahe und Ferne eilten binau und stimmten hocherfreut in ben festlichen Jubel. feltene Ruftigteit bes traftigen Jubilars erfchien als fichere Burgfchaft fur bie lange Dauer eines beglückten Lebens, Die Borfehung hatte es anders beschloffen. Er follte fruber, als fich erwarten ließ, ber Erbe ent: nommen werden, was ichon am 7. Julius des folgenden Sahres, nach einem turgen Rranfenlager, gefchah, ein unerwartet fruber und großer Berluft, nicht nur fur hiefige Stadt und Universitat, von welchen lettere ihre Erhaltung und herftellung in den unglucklichen Zeiten ihm verdankt, fondern fur die gange gebildete Belt und bie Evangelische Rirche insbefondere, die in feiner echt schrifts lichen Lehre, Denfart, und weisen Dagigung eine mahre Stube und Zierde hatte. Ihm floffen die Thranen der Beften feiner Zeitgenoffen, und fein Undenken wird noch Die fpate Rachwelt bantbar feiern.

Bu ben vielen Gebachtnifichreiben und Schriften auf ben verewigten Rangler Niemener gehoren unter andern:

Fritsch, Superint. in Quedlinburg, Neber bes vers ewigten Kanzlers Dr. Niemener's Leben und Wirken. Halle, 1828. 8. Denkmaler verdienstvoller Deutschen bes 18. und 19. Jahrb., Boch. 1. Nr. 2. Jen. A. L. Z., 1829, Nr. 119. S. 470. Philip Jahrbucher ber Gesch. und Statist., 1829, Januar, S. 101. Bed's Repertor., 1828, Bb. 2. St. 1. S. 76. Berl. Nachr., 1828, St. 163. (aus bem Hallischen Wochen:

Wochenblatt entlehnt.) Allgem. Kirchenzeit., 1828, Nr. 185. S. 1097.—1103. Nationalzeit. d. Deutsch., 1828, St. 55. 56. und 59. Intell. Bl. der A. L. Z., 1829, Nr. 5. S. 37.—38. N. Miss. Ber., 76. St. ober 7. Bd. 4. St., Vorrede, S. V.—XV., vom Hrn. Dr. Hefefiel. Journ. f. Pred., 1829, Jan. und Febr. S. 84.—57. Dr. Niemeyer, als edler Menschenfreund in seinem segensreichen Leben und Wirfen, v. Pastor Besser, Quedlind. 1829, in der Hauer'schen Beitschrift besonders abgedruckt. Direktor Fohlisch Denksmal der Liebe und Dankbarkeit, Allgem. Schulzeitung, 1829, Abtheil. II. Nr. 69. S. 576. sf. Oratiuncula, qua b. Niemeyeri memoria juvenibus ad academiam accedentibus commendatur, vom Nektor und Professor Dr. Dief, im Programm der Lateinischen Schule des Waisenhauses, 1829.

Balb nach des Kanzlers Niemener hinscheiden wurde am 9. Julius der bisherige außerordentliche Prosfessor in der theologischen Fakultat, herr Dr. Marks, mit Beibehaltung seiner bisherigen Aemter als Universsitätsprediger und Oberdiakonus zu St. Ulrich, zum ors dentlich en Professor ernannt. A. L. Z., 1828, Nr. 239. S. 217.

Unterm 14. August erhielt ber bisherige außers orbentliche Professor in ber theologischen Fakultat ber Universität, herr Dr. Stange, bieselbe Auszeichnung. A. L. Z., 1828, Nr. 304. S. 753.

Am 11. April vertheidigte mit großen. Beifall herr Dr. Philos. Emil Rodiger als Licentiat der Theologie unter dem Borsihe des herrn Konsistorialraths Dr. Gesenius seine Commentatio: qua vulgata opinio de interpretatione arabica librorum V. T. historicorum ex graeca alexandrina ducta refutatur, 18 S. in 4. Diese Commentatio bilbet nur das erste

Rapitel einer aussuhrlichen gelehrten Arbeit über die allegemein von den biblischen Kritikern verkannte Entstehung der arabischen Version. Das Personal der Fakultät hat durch die Habilitation des Herrn Dr. Rödiger-einen, besonders im Fache der Eregese und orientalischen Literatur, sehr viel versprechenden Lehrer gewonnen.

Der jum Professor honorarius der Theologie ernannte Superintendent, fr. Dr. Ehr. Fr. Fritfche, hat jum Behuf seiner Habilitation eine Diesertation: De revelationis notione biblica, (Lipsiae, Hartmann, 8. maj., 4 Bogen,) herausgegeben, und es ist demselben deren offentliche Vertheidigung wegen seines etwas schweren Gehore von der Fakultat erlassen worden. A.L.Z., 1828, Nr. 98. S. 796.

Herr Professor Dr. Tholuck erhielt auf ein Jahr Konigl. Urlaub zu einer literarischen Reise nach Italien, und hat in Rom, wo er sich mit gelehrten Arbeiten bes schäftigte, zugleich die Stelle eines Gesandischaftspredis gers versehen. A. L. Z., 1828, Nr. 110. S. 25.

hier Professor Bohmer aus Greifsmalbe hielt hier feit Oftern, gleichsam als Gaft, theologische Borlesungen, und kehrte barauf nach Greifsmalbe juruck.

Herr Professor Dr. Weber übernahm mit Ostern bie dogmatische Klasse in dem Theologisch : Pada : gogischen Seminar, und nach dem Tode des Kanzlers Niemen er ward die padagogische Abtheilung von dem bisherigen Hulfslehrer in derselben, dem Prof. Jacobs, provisorisch fortgeleitet.

Bur Antunbigung der drei hohen Feste, Oftern, Pfingsten, und Beihnachten, schrieb im Namen der theologischen Fakultat Herr Prof. Dr. Beber drei Programme: Eclogae exegetico-criticae ad nonnullos librorum N. T. historicorum locos. P. II. III. IV.

Bu ber statutengemäßen Rede seines Sohnes, des Stipendiaten, herrn Dr. Wilhelm Beber's, warb von demselben eingeladen durch das Programm: Symbolae II. ad Grammaticam latinam: de formularum nescio an —, haud scio an —, dubito an — vero usu, P. IV. et V.

Am 3. Januar übersandte die theologische Fakultat bem Paftor Woltered orff zu Salzwedel an feinem 50jahrigen Jubelfeste das Dottordiplom, einem in feinem Rreise fehr geachteten Manne, unter anderm auch burch feinen erfolgreichen hebraischen Sprachunterricht.

Bur Beantwortung ber unter dem Dekanat des Herrn Konsistorialraths Dr. Gesenius von der theol. Fakultat zu Halle aufgegebenen Preisfrage, die sprachtiche und psychologische Entwickelung der biblischen Besgriffe in und averha betreffend, waren zwei Schriften eingelausen, von denen die eine, welche Herrn Robert Gompf aus der Altmark zum Verfasser hat, mit dem ersten Preise beehrt worden ist. A.L.Z., 1828, April, Nr. 101. S. 818.

Am 14. Oktober hatte die theologische Fakultat zum vierten Male seit 3½ Jahre — früher in dem ganzen Zeitraume von der Stiftung bis 1825 nur Ein Mal (f. A. L. Z., 1825, Nr. 130.) — die Freude, einem ihrer Mitglieder zu seinem akademischen Lehrjubilaum

Glad zu munichen. An die drei ehrwurdigen Jubelgreife, Rnapp, Niemeyer, Wagnit, von denen die beis den ersten, leider! schon ihrer segensreichen Wirksamkeit entriffen sind, schloß sich als der vierte der nunmehrige Senior der theologischen Fakuliat und der vereinten Friesdrichsuniversität überhaupt, Hr. Prof. und Dr. Theol. Michael Weber, welcher seit 1816 der hiesigen verseinten Universität, früher der Wittenbergischen, anges hört.

Der geehrte Jubilar - geboren am 8. December 1754 in dem Dorfe Groben amifchen Weißenfels und Beis - besuchte die Stiftsschule au Beis, feit 1774 bie Universitat Leipzig, erhielt 1777 in Bittenberg Die Dagiftermurbe, und habilitirte fich barauf am 14. Oftober 1778 in Leipzig als Magister legens burch Bertheibis qung feiner Dissertation: Specimina exegetico-critica ad nonnullos N. T. locos. Er war 6 Jahre in Leipzig, als Baccalaurens, Prediger an der Univerfis tatefirche und gulebt außerordentlicher Profesior: ber Theologie, 1788 murbe er als ordentlicher Professor ber Theologie nach Wittenberg verfest; vorher hatte ihn bie . theologische Fakultat ju Leipzig nach ber gewöhnlichen ameitagigen feierlichen Disputation jum Doftor ber Theologie freirt. Dort lehrte er 32 Jahre, zulest als Professor Theologiae primarius, war jugleich Dree biger an ber Schloftirche, und leitete als Ephorus ber Stipendiatenamit ber ihm eignen großen Gewandtheit im lateinischen Bortrage und im Disputiren die Disputir, ubungen ber Stipendiaten. - 1816 murbe er nach Salle verfett. Dier machte er fich besonbers durch bie berebte

und geschmackvolle Latinität seiner (ausschließlich lateinisch gehaltenen) Vorlesungen und seit 1822 seiner im
Namen des Stipendienephorats und der theologischen Fakultät geschriebenen Programme fortdauernd rühmlich bekannt, ward auch im Anfang dieses Jahres 1828 von E. Hohen Königl. Ministerium dum Mitgliede der hiefigen theologischen Prüfungskommission bestellt.

In feinem 50jabrigen Lehrjubilaum fprachen Ge. Maj, ber Konig durch Berleihung bes Rothen Ablerorbens britter Rlaffe an ben ehrwurdigen Jubilar Ihre Unerten. nung der Berbienfte deffelben aus, wovon auch ber febr theilnehmende Gludwunsch Gr. Ercellenz des Grn. Geh. Staatsminifters Freiherrn v. Altenftein zeugte. Ramen bes Ronigl. Konfiftoriums zu Magbeburg und ber Ronigl. Regierung ju Merfeburg ftattete Berr Ronfiftorialrath Dr. Saafenritter mundliche Gludwunfche ab; eben fo bie gerade hier anwesenden Profefforen Dr. Frisiche aus Roftod im Namen ber bortigen theo: logischen Katultat und Dr. Diemener aus Jeng im Mamen feiner Rollegen. Die hiefige theolog. Fatultat überreichte ihm burch ihren Detan, Brn. Ronfiftorialrath Dr. Gefenius, ein vom Brn. Drof. Dr. Chr. Rr. Fritf de verfertigtes Gludwunfdungsprogramm (31 S. in 4.): Subjectae sunt Observationes ad Matth. 5. 29. 30. 39. Gine Deputation ber philosophischen Rafultat überbrachte ihm bas erneuerte Diplom mit filberner Siegeltapfel. Man febe von ben übrigen Reierlichteiten: A. L. Z., 1828, Nr. 266. S. 433. -486. Sallifder Rurier, 1828, vom 16. Oftober, Stud 83. Wochenblatt, 1828, G. 1042. - 1046.

Rirchenzeitung, 1828, December, Nr. 200. Seit 1624.

Die theologischen Prafungen in ber Pro-

Das Ronigl. Bobe Minifterium ber Geiftlichen, Unterrichte, und Debicinalangelegenheiten in Berlin hat, in Ermagung, weil die theologischen Prufungen in ber Proving Sachsen von Jahr ju Jahr fich bergefialt gebauft haben, baß fie von ber aus ben Mitgliedern bes Ronigl. Ronfiftoriums beftehenden Prufungebehorbe nicht mehr allein bestritten werden tonnen, und aus anbern erheblichen, in Beziehung auf die Studien ber evangeliichen Theologen besonders wichtigen Grunden, burch ein Bobes Ministerialreftript d. d. 12. Dec. 1827 bestimmt, daß von jest ab die Prufungen pro licentia concionandi burch eine besondere, aus ben Mitgliebern ber theologischen Fatultat ber Universitat Salle zu bilbenbe Eraminationstommiffion bewirft werben, und welchen Prufungen ein Mitglied bes Konfistoriums als Rommife farius beimobnt.

Ju Mitgliedern der gedachten Prüfungekommission sind von dem Königl. Ministerium ernannt: Herr Konssistorialrath und Prof. Dr. Gesentus, Hr. Prof. Dr. Weber, Hr. Prof. Dr. Wegscheider, Hr. Prof. Dr. Tholuck, Hr. Prof. Dr. Thilo, Hr. Prof. Dr. Warts, und zum beständigen Kommissarius des Konssistoriums ist der Konssistorialrath zu Werseburg, Hr. Dr. Haasenritter, gewählt und bestätigt worden. Die Geschäfte dieser Kommission nahmen sogleich ihren Ansfang. Wehr s. Amtsblatt der Königl. Regierung zu

Merfeburg; 1828, vom 26. Januar, 4tes Sent, und A. L. Z., 1828, Nr. 43. S. 351.

Es ist nichts naturlicher, als daß die ersten Eramie na, welche weniger das praktische Leben als das einzgesammelte Wissen in Auspruch nehmen, am besten von den Mannern gehalten werden, welche durch ihren Beruf gehalten sind, fortwährend sich um dieses Wissen zu bekümmern, während es den Mannern, die in den Behörden fortwährend mit praktischen Dingen sich abgeben, beim besten Willen unmöglich ist, sich in fortwährender wissenschaftlicher Frische zu erhalten, wenn sie nicht das, was ihnen als nächste Psiicht obliegt, hintansehen wollen.

Sonach begann für die Prüfung der Predigtamts, kandidaten in der preuß. Provinz Sachsen eine neue Epoche. Die sogenannten Tentamina oder Examina pro licentia concionandi wurden vom 1. Januar 1828 ab nicht mehr von dem Konsistorium zu Magdeburg, sondern von einer Prüfungsbehörde, aus den vorhin genannten Professoren der Universität Halle gebildet, gehalten.

Im April trat die Prufungstommission ins Leben, und das Ergebniß der ersten Prufung war, daß mehrere noch nicht gehörig befähigte junge Leute, troß gunstiger außern Verhältnisse des einen und des andern, juruds gewicsen sind. Es ist dabei die gute Lehre gegeben worden, daß außere Vorzüge und angenehme gesellige Eigenschaften die erforderlichen grundlichen Kenntnisse keinesweges ersessen.

Im Laufe bieses Jahres hat sie 60 Kanbidaten pro licentia concionandi gepruft, von welchen 2 bie erste, 11 die zweite, 22 bie dritte, und 14 die vierte Censur erhalten haben, 10 aber auf ein oder mehrere Jahre oder ganzlich abgewiesen worden find. — Bahrend der Abwesenheit des herrn Prof. Dr. Tholuck hat herr Prof. Dr. Frigsche die Stelle deffelben versehen.

### B. Juriftifche Fatultat.

Im Lehrerpersonale ist teine Beranderung vors gefallen.

Herr Karl Eduard Pfotenhauer, Dr. Juris, Sohn bes hiesigen ordentl. Prof. und Königl. Sachs. Hofgerichteraths, Herrn Dr. Pfotenhauer, vertheis bigte im Marz seine Dissertation: De delicto per errorem in persona commisso, und habilitirte sich als Privatdocent.

Am 18. Dec. ward herr Regierungereferendar Bilbelm Klee in Merfeburg, nach vorgangigem fehr ruhmlich bestandenen Eramen und Einreichung seiner Dissertation: De morae initio, promovirt.

### C. Medicinifche Fatultat.

Herr Professor und Ritter Medel allhier ist unser er Universität erhalten worden. Er hat einen sehr ehrenvollen Ruf als Professor an die neue Universität zu London abgelehnt. Auf diese Beranlassung ward er zum Geheimen Medicinalrath ernannt und ihm eine ansehnliche Gehaltserhöhung bewilligt. In Folge dieser von des Königs Majestät ihm gewordenen Beweise von Unerkennung seiner Berdienste hat er sich aus freiem Untrieb entschlossen, seine reiche Sammlung für seine Borträge und das Selbsistudium würdiger Juhörer und wissenschaftlich Reisender noch nühlicher zu machen, als

bisher, indem er dem schon jest sehr anschnlichen Theile seines Wohngebaudes, welchen sie einnahm, zu ihrer bequemern Aufstellung von jest an noch einen sehr besträchtlichen Theil hinzugefügt hat, was unläugbar als ein neuer Gewinn für die Universität zu betrachten ist. Wochenblatt, 1828, S. 52. A. L. Z., 1828, Nr. 110. S. 25.

Der Dr. Med., herr F. W. Schweigger, Seis del, Aboptivschn des verewigten Prof. Schweigger in Königsberg, ward im Dec. 1827 jum außerordents lichen Professor in der medicinischen Katultat ernannt.

Herr Dr. Blafius, ein Zögling der Königlichen Pepinière zu Berlin, erhielt durch Sohes Ministerialreftript vom 28. September die Erlaubniß zu chirurgis
schen Vorlesungen.

Herr Professor Dr. Friedlander machte mit Genehmigung und Unterstühung des Hohen Königl. Minister riums vom Anfang des Maies bis in den Oktober eine wissenschaftliche Reise nach England und Schottland. Er hat sich dort der zuvorkommendsten Aufnahme von Seiten der englischen Gelehrten und der liberalsten Erzössnung wissenschaftlicher Schäte zu erfreuen gehabt. Am 1. Oktober war er bei der feierlichen Eröffnung der Londoner Universität, worüber er von dorther unter dent 4. Oktober an einen der Herausgeber der Allgem. Liter.: Zeitung, Hrn. Prof. Gruber, einen Bericht abstattete, wovon in der genannten Zeitung ein Auszug steht, Nr. 255. S. 345.— 550.

tleber ben Buftand und die Arbeiten ber verschiedes nen klinischen Anftalten wurden von den Borftes hern berfelben, ben Berren Professoren Dzonbi und Beinhold, auch biefes Jahr, wie in den vorhergehenden, Berichte abgestattet, in der A. L. Z., im hiesigen Wochenblatte, u. a. a. D.

In Ansehung ber medicinischen Doktorpromotionen it schon früher den Promovendis die Nachweisung eines akademischen Quadriennis zur Pflicht gemacht, und jeht auch das philosophische Examen der medicinischen Doktoranden eingeführt worden, ehe sie zu dem medicinischen zugelassen werden. Es soll durch dasselbe verbattet werden, daß bloße Noutiniers, besonders eher milige Chirurgen und Apotheter, ohne die ersorderliche wissenschaftliche Bildung in den Stand der Aerzte sich eindrängen, und wird von dieser Seite gewiß sehr vortheilhaft wirken. Ausländer, welche hier promovirt werden, sind von dieser Prüfung befreiet, sie müßten denn sich im Preußischen niederlassen wollen.

Im Jahre 1828 sind nach dem gesetlichen Examen und öffentlicher Bertheidigung ihrer Diesertation promoviet worden:

Am 22. Marz herr Ph. Mor. Philippsohn aus Dessau; Diss.: De natura medicatrice.

Am 29. April herr Friedr. Rerdfig aus Beft phalen; D.: De Fungo medullari.

Am 21. Junius herr Gustav Monch aus hamburg; D.: De vaginae anatomia, physiologia, et pathologia.

An bemfelben Tage herr Cosm. Theob. Birfes mann aus Merbig; D.: De variis capitis dolorum speciebus.

Digitality Google

Am 12. Julius herr Karl Ernst Donat aus Esthen; D.: De fractura cum Osteo - Malacia Fungoque carnoso complicata, ex medulla tibiae exeunte.

Am 29. Julius herr Ludwig Meyer aus Zerbft; D.: De Chorea St. Viti.

Am 6. Sept. herr Georg Gottfr. Bauer aus Duffeldorf; D.: De Purpura haemorrhagica.

An demfelben Tage Berr Georg Friedr. Wilh. v. Soff aus Cloge; D.: De Epilepsia quaedam.

An demfelben Tage herr Morig Alb. Ruhfus aus Bentheim; D.: De Epistaxi.

Am 25. Sept. herr Johann Rofoed Marcher aus Bornholm; D.: Nosocomii vesanorum in Selandia delineatio.

2m 22. Ottober herr Wilhelm Butterlin aus Connern; D.: De Delirio tremente.

Um 31. Dec. herr Beinrich Beine aus Sams burg; D.: De Hydrometra nonnulla.

An demfelben Tage herr Friedr. Chr. August Siemfen aus Samburg; D.: De Diabete.

An demfelben Tage herr Rarl Aler. Balter aus hamburg; bisputirte über Theses.

## D. Philosophische Fatultat.

Diese hat im Jahre 1828 zwei ihrer Lehrer verlo, ren, ben Professor Dr. Ersch durch den Tod, und Hrn. Prosessor Dr. Kruse, welcher einem Ruse als Kaiserl., Russ. Hofrath und Prosessor der Geschichte nach Dorpat gesolgt und gegen Wichaelis dahin abgegangen ist.

### Meu angeftellt wurden:

Am 2. Mai der bisherige außerordentliche Professor bei der philosophischen Fakultat zu Berlin, Gerr Dr. Heinrich Leo, sehr ruhmlich bekannt durch seine "Bortefungen über die Geschichte des Judischen Staats", Berlin 1828, und andere historische Werke, in gleicher Eigenschaft an die hiefige Universität versetzt.

Am 20. Oftober der ordentliche Professor ber Staats, wissenschaften, herr Dr. J. F. Gfr. Eifelen, in gleischer Stellung an hiesiger Universität an die Stelle des versiorbenen Staatsraths v. Jakob angestellt.

Unter bem 21. Januar erhielt ber außerordentliche Professor in ber philosophischen Fakultat, Dr. Kaulfuß, eine ordentliche Professur fur bas Jach der Botanik. A. L. Z., 1828, Nr. 101. S. 818.

2m 20. Oftober ward der bisherige Privatdocent an hiesiger Universität, herr Dr. Wilhelm Beber, (Sohn des Seniors der Universität, hrn. Professors und Dr. Theol. Beber,) zum außerordentlichen Professor in der philosophischen Fakultät ernannt. A.L.Z., 1828, Nr. 304. S. 753.

Der Professor Reisig erhielt von Ginem Sohen Ministerium Erlaubniß und Unterftügung zu einer wifsenschaftlichen Reise nach Italien und er trat dieselbe im Ottober and

Am 16. Januar ftarb an einer ichnell zunehmenden Entfraftung, im 62ften Lebensjahre, Dr. Johann Samuel Erich, orbentlicher Professor der Geographie und Statistit, auch Oberbibliothetar auf ber Universität

qu Halle. In ihm verlor unsere Universität abermals einen sehr achtungswürdigen Lehrer und Deutschland einen seinen gehren Literatoren. Alle, die ihn gefannt hatten, betrauerten in ihm einen redlichen Mann von unermüsbeter Thätigteit und seltenem Eifer. In seinen tresslichen literarischen Werken hat er sich ein bleibendes Denkmahl gestistet; seinen Ehrenplaß in der deutschen Literatur kann keine Folgezeit verkümmern. Großes literarisches Verdienst erwarb er sich auch als Mitheraussgeber der frühern Jenaischen, dann Hallischen Allgemeisnen Literaturzeitung, und als Mitstister der großen allgemeinen Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, eines großen, von ihm und Herrn Prosessor Gruber seit 1818 unternommenen, Deutschland so viel Ehre machenden Werts.

Johann Samuel Ersch wurde am 23. Junius 1766 ju Groß, Glogau in Niederschlesten geboren, bezog 1785 die Universität zu Halle, um Theologie zu sturbiren. Er machte nicht den ganzen theologischen Kursus, widmete sich dann den philosophischen und philosogischen Studien, und mit besonderm Eifer der Historie und Geographie, wie der Erlernung mehrerer neuern Sprachen. Sein Landsmann, Prosessor Fabri, zog ihn nach Jena, an dessen literarischen Arbeiten er Theil nahm. 1789 tam er auf turze Zeit nach Halle zurück, wo eine literarische Gesellschaft, deren vorzüglichste Mitglieder Fülleborn, Gräter, Lafontaine, Maaß, und Mnioch waren, nicht einen geringen Einsluß auf seinen Geist hatte. In Jena nahm er lebhaften Antheil an dem daselbst seit 1785 vom Hosprath Schüß und von

Bertuch in Beimar gegrundeten Inftitut ber Muge, meinen Literaturgeitung. Gin Ruf nach Sams burg, ale Rebatteur einer bort erfcheinenben Deuen politifden Zeitung, entfernte ihn einige Beit von Sena, wohin er aber im Jahre 1800 gurudtehrte und wo er 1802 Professor der Philosophie murbe. tam er mit hofrath Odus nach Salle als orbentlicher Professor ber Geographie und Statiftit. Sier murbe er 1808 jum Oberbibliothetar ermablt. Bas er auf bem Gebiete der Weltfunde, Gelehrtengeschichte, und Bucher, tenntniß geleiftet hat, ift ber gelehrten Belt befannt und erfüllt fie mit Sochachtung und Dantbarteit. dankenswerthe Erinnerungen an diefen verdienstvollen Berewigten ertheilte ber Rangler Diemener ben Lefern bes Sall. patriot. Wochenblatts, 1828, S. 165. - 170. . Aber eine eben fo vollständige als gedrangte Uebersicht feiner feltenen literarifchen Thatigfeit und Birtfamteit, hauptfächlich für ben gelehrten Theil ber Lefer beftimmt, hat beffen bewährter vieljahriger Freund, herr Profeffor Gruber, in ber MIgem. Liter. Beitung, 1828, St. 35. S. 273. - 282., gegeben. Gin turger Detrolog über ben Berewigten fteht in des Grn. Geh. Sofrathe Dolis hochft intereffanten Jahrbuchern ber Gefchichte u. Staate. funft vom Jahre 1828, Beft 3.; auch in ber Allgem. Beitung, Beilage 59. f., in Chert's Literaturblatt gur Dreebener Morgenzeitung , Nr. 5. f. , u. im Sall. Rurier, 1828, vom 21. Januar, Nr. 6.

Die philosophische Fakultat vorzüglich betrifft bie großmuthige Schenkung, welche herr Professor Rrug in Leipzig unserer Universitat in Gemeinschaft mit ber Leipziger gemacht und dadurch ein seltenes Beispiel großi artiger Uneigennüßigkeit gegeben hat. Derfelbe hat nämlich jeder, auf welcher er gebildet worden, eine Summe von 5000 Thalern als ein von seinem erworbenen schriftstellerischen Honorar erspartes Rapital vermacht. Die Stiftungsurfunde ist vom 14. November 1828, und das Kapital von 10,000 Thalern besteht in Aprocentigen preuß. Staatsschuldscheinen, von denen die Zinsen ihm und seiner Ehegattinn bis zu ihrem Tode bleiben; alsdann werden sie in 4 gleiche Theile getheilt, welche

- 1) jur Vermehrung ber Universitätsbibliothet burch Untauf von Buchern aus den Fachern der Philosophie, ihrer Geschichte und Literatur;
- 2) zu einer jahrlichen Pramie für einen Studirenden, ber eine von der philosophischen Fakultat aufzuge, bende Preisfrage aus der Philosophie und der Gesschichte und Literatur, nach dem Urtheile der Faskultat, am besten beantworten wird;
- 3) zu einem dreijahrigen Stipendium für einen fahi, gen, sittlichen, frommen Studirenden, ohne Un, terschied ber Religion; und
- 4) du einem Familienstipendium für einen aus der Rrug's ober v. Beng'ichen Familie in gerader Linie abstammenden Studirenden angewandt wers den follen.

Für ben, freilich wohl nicht zu fürchtenden, Fall, daß eine diefer Universitäten einginge, solle Halle Bittenberg von Jena, und Leipzig von Göttingen beerbt werden. Diese Stiftung gereicht dem herrn Professor Rrug zur größten Ehre. S. Hamburg. Corresp., 1828, Nr. 208.,

Leipzig; und Urfundliche Nachricht von einer Schenfung und Stiftung für die Universitäten Leipzig, Salle: Bit tenberg, Jena, Göttingen, 2c., vom Professor Krug in Leipzig. Leipzig, bei Kollmann, 1829. 45 S. in 8.

Bu Doktoren der Philosophie sind nach vorgängisgem Examen promovirt worden die Herren Genthe, Rosenkranz, und Lehm stedt aus dem Magdeburgischen, Deeke aus Lübeck, Hoche aus Gröningen, Töpelmann aus Sachsen, Schulz aus Brandenburg, v. Lengeke aus Hamburg, Danneil aus Salzwedel, Foß aus Elbing, Hertel aus Pommern, Stahr aus der Uckermark, Köppen aus dem Anhaltzeichenschen, Paschke aus der Lausis, und Zimmers, mann aus Berlin.

Als Privatdocenten wurden nach vorhergegangener Habilitationsbisputation von Einem Hohen Minifterium zugelaffen die Herren Dottoren Schirlis, Rofenstranz, Mußmann, Sprengel, und Lorenz.

Für die Sternwarte, die unter der Leitung des Herrn Professors Rosenberger steht, ist eine bedew tende Summe auf ihre neue Einrichtung und Einkause verwandt worden. Un dem Zoologischen Museum unter Direktion des Hrn. Professors Nitzsch ist außer dem bischerigen Inspektor desselben, Hrn. Dr. Buhle, noch ein Konservator, Herr Beyer, angestellt worden.

In dem letten Bierteljahr des Jahres 1828 marb ein neues Mufeum gur Beforberung der Letture periodischer Schriften vorbereitet und mit dem neuen Jahre 1829 ins Leben gerufen.

Meh.

Mehreres sehe man in der Chronit der Universität Halle im Jahre 1828, die eine vollständige Uebersicht der wichtigsten Ereignisse des verslossenen Jahres giebt und sich im Intelligenzblatt der A. L. Z., 1829, Nr. 5. und 6., befindet.

#### 1829.

Bei dem diesjährigen feierlichen Prorektoratswech, sel am 12. Julius folgte dem Herrn Geheimen Justigrath Professor Dublenbruch der Professor der Rechte, Herr Dr. Btume, für das Studienjahr 1829 bis zum 12. Julius 1830.

Die Zahl der Docenten auf hiesiger Universität—
alle Sprach, und Exercitienmeister ungerechnet— ist im
Laufe des Sommersemesters 1829 von 62 auf 70 gesties
gen, nämlich: 12 Professoren und 2 Privatdocenten in
der theologischen, 6 Professoren und 1 Privatdocent
in der juristischen, 9 Professoren und 1 Privatdocent
in der medicinischen, 28 Professoren und 11 Privatdocenten in der philosophischen Fakultät, und 7
Sprach, und Exercitienmeister.

Der wirklich immatrikulirten Studirenden im versstoffenen Sommersemester waren 1291. Darunter was ren 934 der theologischen, 215 der juristischen, 66 der medicinischen, und 76 der philosophischen Fakultät angehörend; 946 waren aus dem Inlande und 345 aus dem Auslande. Am zahlreichsten waren die Studirens den aus der Provinz Sachsen, 625.

Bon ben Studirenden wurden 14 Preisschriften geliefert; in der theologischen Fakultat 5, in der juriftischen 3, in der medicinischen keine, und in dem Philosophischen Seminar 6.

Von der Wissenschaftlichen Prüfungskommission wurden im Laufe des Jahres 1829 überhaupt 36 Immatrickulanden geprüft, worunter sich 18 der Theologie, 10 der Jurisprudenz, 3 der Wedicin, 1 den Forstwissenschaften, und 1 der Dekonomie widmen wollten. Von den Geprüften erhielten 14 das Zeugniß Nr. II. und 19 das Zeugniß Nr. III. Abgewiesen wurden 3.

Promotionen haben im Laufe dieses Jahres 38 Statt gefunden, als: in der theologischen Fakultät 3 (honoris causa), in der juristischen 2, in der medicinischen 8, in der philosophischen 24. (Außerdem murs de von der letztern 1 Doctor Musicae honoris causa treirt.)

Die Universität feierte ben Geburtstag ihres erhabenen Beschüßers durch eine Versammlung im großen Auditorium des Wagegebäudes, in welcher Herr Prof. Meier in lateinischer Rede die Herzen der Anwesenden zu dem frohen Bewußtseyn des Glückes, einem solchen Könige anzugehören, bewegte, und die Namen derjenigen Studirenden bekannt machte, welche die vor einem Jahre aufgestellten Preisaufgaben aus allen Fakultäten am besten gelöset hatten, deren Abhandlungen deshalb mit den durch die Gnade des Königs bestimmten Preisen gekrönt wurden. Von der theolog. Fakultät wurde Hrn. Friedr. Hupe aus Halle der Preis zuerkannt; von der juristischen auf die erste Preisfrage Lern. Fr. Karl Jacob

aus Halle, und auf die zweite Hrn. C. A. Funt aus Magdeburg und Hrn. Aug. Ab. Ilberg aus Nordshausen gemeinschaftlich. Die medicinische Preisfrage hatte keinen Bearbeiter gefunden; für die philosophische erhielten Herr Friedr. Probst aus Lübeck und Herr Friedr. Wach aus Merseburg den Preis.

Das aufgegebene oratorische Thema: "eine latei, nische Lobrede auf den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, als den Gründer der Größe und Macht des Preuß. Staates", hatten die Herren Kießling aus Zeiß, Krause aus Bürgel, Gompf aus Eimersleben, und Lange aus Halle bearbeitet und erhielten verhältnißmäßig den Preis zuerkannt.

Die neuen Preikaufgaben wurden durch ein vom Herrn Professor Rigsch verfastes Programm (Chr. L. Nitzschii Observationes de avium arteria carotide communi, 36 S. in 4.) angefündigt.

### Theologische Fatultat.

Durch eine Allerhochste Rabinettsordre vom 28. Jasnuar ist Herr Dr. Karl Ullmann, bisher Professor der Theologie zu Heidelberg, zum ordentlichen Professor in der theologischen Fakultät der hiesigen Universität für das Fach der Kirchen, und Dogmengeschichte ernannt. Intell. Bl. der A. L. Z., 1829, Nr. 23. S. 177.

Der bisherige Privatdocent und Licentiat der Theoslogie, Herr Dr. Philos. Heinrich Ernst Ferdinand Guerike, wurde zum außerordentlichen Professor der Theologie ernannt. Intell. Bl. der A. L. Z., 1829, Nr. 42. S. 337.

Des Königs Majestat hat ben hiesigen Professor Dr. Jacobs zum Direktor ber France'schen Stiftun, gen, und den Professor Frn. Dr. Niemeyer zu Jena zum Kondirektor dieser Stiftungen zu ernennen geruhet. Zugleich ist dieser zum außerordentlichen Professor in der theologischen Fakultat zu Halle ernannt worden. Hall. Wochenblatt, 1829, S. 830. Seebode's Kritische Bibliothek für das Schulwesen, 1829, Sept. Nr. 109.

Den Professoren der Theologie, Grn. Dr. Thilo und hrn. Dr. Marts, wurde von der hiesigen theol. Fakultat das theol. Doktordiplom honoris causa ertheilt.

Die im Namen der theol. Fakultat statutenmäßig erscheinenden Festprogramme zu Ostern, Pfingsten, und Weihnachten sind von dem Senior der Fakultat, herrn Professor Dr. Weber, verfaßt worden, und enthalten: Eclogae exegetico-criticae ad nonnullos librorum N. T. listoricorum locos, P. V. VI. VII.

### . Juriftifche Fakultat.

In der Nacht vom 22. auf den 23. November starb an einem Lungengeschwur Dr. Johann Christian Salchow, ordentl. Prof. der Rechte und Mitglied der Juristenfakultät. Er gehörte zu den ausgezeichnetsten Rechtslehrern des Preuß. Staats, besonders im Eriminalirechte. Er war 1782 zu Gustrow in Mecklenburg geboren und stand, nachdem er mehrere Jahre Privatidocent in Jena gewesen war, seit 1810 als ordentlicher Professor der Rechte zu Halle. Er hat in seinem Testamente das hallische Waisenhaus zum Universalerben seines, nach Abzug einiger Legate, auf ungefähr 6000 Thlr.

sich belaufenden Vermögens eingesetzt. — Hamb. Corr., 1829, Nr. 198. vom 4. Dec. Netrolog der Deutschen, Jahrg. 7. S. 770.

Medicinifde Satultat.

Herr Dr. Ernst Blasius, praktischer Arzt aus Berlin, vertheidigte offentlich am 17. Oktober sein Specimen pathologicum: De Fungi durae matris accuratiori distinctione, und erwarb sich die Erlaub, niß zu Vorlesungen.

Den 29. Gept. Rachts verschied am Schlagfluß bierfelbst Dr. Rarl Mugust Beinhold, Ronigl. Preuß. Regierungs , und Medicinalrath, ordentl. Prof. der Medicin und Chirurgie an hiefiger Universitat, ac. wurde ju Deigen im Ronigreich Sachfen ben 6. Oftober 1782 geboren, widmete fich aus besonderer Reigung bem Studium ber Medicin, wurde 1796 Zögling bes bamal. Colleg. med. - chirurg. ju Dresben, ging 1800 auf bie Universitat ju Wittenberg, 1804 nach Berlin und barauf nach Strasburg und Paris, und 1805 nach Deutsch; land jurud, mard in Wittenberg Dottor ber Medicin und Chirurgie. Rach mehrern neuen Reifen ging er 1811 nach Dresben zurud, wo er angestellt wurde, und bas Jahr barauf in Ronigl. Preug. Staatsbienfte als Regierungs, und Medicinalrath nach Merfeburg, und wurde bald nachher nach Magdeburg als Direktor des dafis aen Dedicinalfollegiums verfest. Im Sahre 1817 trat er die ihm angebotene Professur der Chirurgie ju Salle an. Er ift durch feine Infibulationslehre befonders befannt. Geine Ochriften: Bon ber überwiegenden Bevolterung bes Menschenkapitals gegen das Betriebskapital und bie

Arbeit in ben civilifirtesten europäsichen Ländern, nebst einigen medicinalpolizeilichen Borschlägen zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Wohlstand und Armuth, (Leipz. 1828, gr. 8..) und: Ueber das menschliche Elend, welches durch den Misbrauch der Zeugung herbeigesührt wird, (Leipz. 1828, gr. 8..) sind, mit Rücksicht auf des Vers. frühern ungereimten Vorschlag einer Insibulation, sehr getadelt, z. B. in den Blättern für literar. Untershalt., 1828, Nr. 258. u. 259., und das Vorgeben einer Ueberbevölkerung ist widerlegt. Sein Tod hat seine Wisdersacher mit ihm ausgeschneter Lehrer für praktische Chirurgie war. S. Nekrolog in A. L. Z., 1829, Jnt. VI, Nr. 104. S. 841.—844. Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 7. von 1831. Beck's Repertor., 1828, St. 4. S. 370.

Am 19. Marz starb Dr. Albrecht Meckel, or bentlicher Professor der Anatomie und der gerichtlichen Arzeneikunde zu Bern, ein Bruder unsers berühmten hallischen Anatomen. Als derselbe aus dem Freiheitstriege 1815 zurückgekehrt war, ward er außerordentlicher Prosessor der Medicin hier zu Halle, bis er im Nov. 1821 dem Ruse nach Bern folgte. Nekrolog, Leipz. Zeit., 1829, ©. 1450.

Philosophische Satultat.

Diese Fakultat erlitt in diesem Jahre zweimat einen sehr empfindlichen, großen Berlust. Dr. Kart Reisig, Professor der Philologie an der hallischen Friedrichsuniversität, ging Wichaelis 1828 auf eine wissen, schaftliche Reise nach Italien und verschied zu Benedig den 17. Januar 1829 im kaum vollendeten 35sten Jahre

seines Lebens. Der Verlust, welchen die Wissenschaft durch den Tod dieses Mannes erlitt, der, zur Größe eines Friedr. Aug. Wolf anstrebend, mit diesem das gleiche Geschick, auf fremder Erde an den Gestaden des Meeres den letten Hauch auszuathmen, theilte, ist um so mehr zu beklagen, als von der gelehrten Reise, auf welcher der Verewigte begriffen war, die ausgezeichnetz sten Resultate erwartet werden durften.

Rarl Reifig, geboren am 17. Dov. 1792 gu BeiBenfee in Thuringen, verdantte feinem Bater, einem prattifchen Argte, die treffliche Grundlage feiner wiffen. Schaftlichen Bilbung, ward barauf in ber Rlofterschule gu Robleben tuchtig zur Universitat vorbereitet, und ging im Jahre 1809 nach Leipzig. Der berühmte Stifter ber Leipziger Philologenschule, Prof. Bermann, ertannte bald beffen Ocharfe und Originalitat bes Geiftes, welche fpåter fo eminent hervorftrahlten, und nahm ihn auch bald in feinen engern Ochulertreis. Bermann's Borbild begeisterte ihn, ohne boch bie eigne Gelbstftanbigfeit und feinen eignen Beg im Arbeiten aufzugeben, mas er als Schriftfteller befundete. - 3m Freiheitstriege trat er als Freiwilliger in den fachfifchen Banner und ward Feldwebel, lebte bann in Leipzig, ging 1817 nach Jena, wo er fich 1818 habilitirte, als Docent großen Beifall erbielt, und bald außerorbentlicher Professor wurde. Friedr. Mug. Bolf murbe Reifig Salle jugeführt. Bier ging er ruftig an fein neues Umt. Geine Borles fungen wurden ftart befucht, und er jog in wenig Jahren viele treffliche Ochuler. Bie viele aber murbe er nach ber in ihm wohnenden Rraft und unermudlichen Thatige



teit bei einer ungleich langern Lebensdauer gebildet haben! Sein ausgezeichnetes Talent für tritische Sprachforschang ward früh anerkannt, und das Fach der Gelehrsamkeit, dem er sich gewidmet hatte, verlor an ihm einen eifrigen Arbeiter. Ihn als Gelehrten, als Schriftsteller, und gebornen Lehrer, so wie seine Eigenthümlichkeiten trifflich und wahr geschildert zu sehen, sinden wir in dan sehr ehrenvollen Denkmahl, das ihm sein Freund, der Er. Professor Pernice, in der A. L. Z., 1832, Int. 201., Nr. 6. S. 41. — 48., geseht hat, woraus das hier Ers wähnte entlehnt ist.

Doch am Ende diefes Jahres hatte die Universität wie die France'schen Stiftungen einen neuen großen Berluft ju betrauern. Es ftarb am 21. December ber ordentliche Professor ber Philosophie und Direttor ber genannten Stiftungen, Dr. Johann Muguft Jacobs. Er war am 27. April 1788 ju Dietbuhl im Dagdeburgifden geboren, mo fein Bater ein ausgezeichneter Lande wirth und Köhigl. Oberamtmann war. Muf ber Rurftens schule Pforta trefflich mit Ochultenntniffen ausgeruftet bezog er 1805 bie Universitat Wittenberg, bann Leipzig und Halle, und studirte bie Rechte. . Damit verband er aber, namentlich unter Bolf's Leitung, grundliche phis losophische, philologische, archaologische, und historische Studien, und felbft die theologischen Wiffenschaften blieben ihm nicht fremd. Go murbe er tuchtig, nach Bollenbung feiner atademischen Laufbahn am hiefigen Ronigl. Das bagogium erft eine Lehrerftelle und fpater die eines Aufsehers zu verwalten. 3m J. 1812 ward er akademischer Privatdocent, 1816 außerordentlicher und 1821 ordents.

licher Profeffor der Philosophie, auch bald Mitarbeiter an dem Padagogifchen Geminar. 1825 erhielt er bas wichtige Umt eines Direttors ber Koniglichen Biffen-Schaftlichen Prufungetommission und murbe nach Dr. Rnapp's Tobe 1827 Mitbireftor ber France'fchen Stiftungen. Gein icharfer Durchblick ber Berhaltniffe und feine vinfichtsvolle Beurtheilung, fo wie feine Gefchafts. tenntniß und Wefchaftsgewandtheit, fanden in ben ver-Schiedenartigften Arbeiten viele Beranlaffung und Geles genheit, fich ju zeigen und die glanzenoften Thatbeweife abzugeben. Der ichon im folgenden Jahre 1828 gang unerwartet erfolgte Tod feines berühmten Ochwiegervas ters, bes Ranglers Diemeyer, rief ihn als erften Dis rettor ber Francke'ichen Stiftungen an die Spige ber vielumfaffenden Bermaltung, welche ber Berewigte faft ein halbes Jahrhundert mit fo großem Ruhm und vielem Segen geführt hatte. Es war nicht zu vertennen, baß er fich von dem Geifte und der Sandlungsweise biefes trefflichen Gelehrten und Menfchen, beffen Mitarbeiter und Nachfolger er war und den er felbst so schon und treu aefchilbert, Bieles angeeignet hatte, fo verschieben auch in anderer Rudficht ber Charafter biefer beiben Danner Bas ihm ber Berewigte gewesen und wie viel er in ihm verloren, bas fprach er tieffühlend bei jeder Geles genheit, namentlich an beffen Gebachtniffeier am 1. Gept. 1828, aus. - Aber, ob er wohl ein Mann voll Geiftes und Rraft war und fich mit Leichtigfeit und Gewandt: beit in bem Rreife praftifcher Geschafte bewegte, Die er mit der Grundlichkeit, Ordnung, und Punktlichkeit, welde ihm bei allen feinen Arbeiten, fo wie in feinem gane

zen Thun und Wirken eigen waren, behandelte; so drückten doch die Last der Geschäftsverwaltung, die nun allein auf ihm lag, und die häusiger und hestiger wiederkehrenden Krankheitsansälle, welche in einem tiesverborgenen orzganischen Uebel begründet waren, seinen Muth bisweilen nieder, aber seine Thätigkeit ruhete nie, noch erkaltete sein Eiser für das Wohl der ihm anvertrauten Unstalten; selbst auf seinem letzten Krankenlager arbeitete er und zeichnete sich als ein wahrer Christ durch eine ungewöhnzliche Seesenruhe aus. Nach einer schmerzhaften Opezration verschied er am 21. Dec. 1829. S. Wissionsbericht, 77. Stud, S. VI. und VII. Netrolog der Deutschen, (1831,) Jahrg. 7.

Der außerordentliche Professor an der berlin. Unisversität, Herr Dr. Gottfr. Bernhardy, ward zum ordentlichen Professor der klassischen Philologie und Altersthumswissenschaft an der philosophischen Fakultät der Unisversität zu Halle an des verstordenen Professors Reisig Stelle und zum Mitdirektor des Philolog. Seminars (neben dem Hofr. Schütz und Hrn. Prof. Meier) mit einem Sehalt von 800 Thalern berusen und begann mit Ansang des Sommersemesters seine Vorlesungen. Intell. Blatt der A. L. Z., 1829, S. 337.

Herr Dr. Mugmann, bisher Privatdocent hier, selbst, ward zum außerordentlichen Professor in der philosophischen Fakultät an hiesiger Universität ernannt.

Atademifche Inftitute betreffend.

Se. Maj. der König von England hat der hiefigen Universitätsbibliothet ein prächtiges Exemplar des Cata-

logus Bibliothecae Regiae, in 5 Foliobanden, durch den Bibliothetar und Ritter Grn. Barnard überlaffen. Boffifche Verliner Zeitung, 1830, Nr. 5.

Durch ein Hohes Ministerialrestript vom 26. Febr. ward ber ordentliche Professor ber Rechte, Hr. Dr. Persnice, (neben Hrn. Geh. Hofr. Voigtel als Oberbibliothetar und dem Prof. Lange als Bibliothetar,) zum Bibliothetar ber Universitätsbliothet ernannt. A. L. Z., 1829, Intell. Bl., Nr. 42. S. 337.

Die anatomischen Sammlungen des Herrn Geh. Medicinalraths Meckel werden nach einer von Seiten des vorgesetzen Hohen Ministeriums mit demselben getroffenen Uebereinkunft von jetzt an Ein Mal wöchentlich zwei Stunden hinter einander zum Besten der Prosessoren, Privatdocenten, und Studirenden der hiesigen Universität geöffnet. Durchreisenden Gelehrten wird auch außer der zur Deffnung der Sammlungen bestimmten Zeit der Besuch derselben möglichst erleichtert. Berlin. Jahrbb., 1830, S. 6.

Unterm 24. Oktober zeigte Herr Dr. Blafius an, daß ihm von E. Königl. Hohen Ministerium die interimisstische Leitung des hiesigen Universitätsklinikums für Chirurgie und Augenheilkunde übertragen sey. Hallisches Wochenblatt, 1829, S. 1094.

Dreizehn Jahre hindurch besteht ununterbrochen fort das chirurgische klinische Institut des hrn. Professors Dondi, welches er im Jahre 1817 auf eigne Rosten errichtet und bis jest erhalten hat. S. den Auszug aus dessen 12. und 13. Jahresbericht in der A. L. Z., 1830, Intell. Bl., Nr. 25.

Eine praktische Vilbungsanstalt für junge Pharmaceuten und Chemiter ward zu Oftern dieses Jahres vom Herrn Prof. Med. Dr. Ochweigger. Seidel erössnet. Demselben ist durch eine Allerhöchste Kabinettsordre für dieses von ihm errichtete Pharmaceutische Institut die Summe von 300 Thalern zur neuen Einrichtung und außerdem für die unentgeldliche Aufnahme unbemittelter Pharmaceuten in diese Anstalt, vorläusig auf drei Jahre, eine jährliche Renumeration von 200 Thalern bewilligt worden. Berlin. Zahrbb., 1829, Ott.

Das mit Anfang dieses Jahres eröffnete Allgemeine Museum fand bald ehrenvolle Anerkennung und eifrige Theilnahme, wodurch es der Direktion möglich geworden, an 170 in, und ausländische Zeitschriften aus allen Fächern des Wissens aufzulegen.

#### 1830.

Das Prorektorat der Universität hatte am 12. Jul. v. J. bis 12. Jul. d. J. der ordentliche Prof. der Rechte, Herr Dr. Blume, übernommen. Jest ging dieses Amt auf den gewählten und Allerhöchst bestätigten Prorektor für das Studienjahr 1833, den ordentl. Prof. der Phisosophie, Herrn Dr. Gruber, über, dessen umsichtige Prorektoratsverwaltung in den Jahren 1817 bis 1821 auf die Aufnahme unserer Universität so günstig gewirtt hatte. Im Wintersemester 1838 dählte die Universität 1214 Studirende. Akademische Lehrer waren 72. Die Lücken, welche durch den Verlust eines v. Jakob, Hoss.

bauer, Ersch, Niemeyer, Salchow, Weinshold, Reisig, und Jacobs im Vortrage der von diesen Mannern vorzugsweise bearbeiteten Disciplinen entstanden waren, sind theils durch die vereinte Thatigeteit der übrigen akademischen Lehrer, theils durch die Fürssorge des vorgesetzen Johen Winisteriums ausgefüllt, der wir die Berufung und Anstellung mehverer rühmlichst bekannten Gelehrten als Professoren und Privatdoccnten zu danken haben.

Bei der Wissenschaftlichen Prüfungesommission wurden für das Jahr 1830: a) der Oberbibliothekar und Professor Boigtel zum Direktor, und b) die Professoren Gruber, Meier, Scherk, und Suerike zu Mitgliedern ernannt. A. L. Z., 1830, Intelligenziblatt, S. 222.

Das Fest der Erinnerung an die Uebergahe des Staubensbekenntnisses der evangelischen Stande auf dem Reichstage zu Augsburg, den 25. Junius 1530, wurde Freitags am 25. Junius auch von unserer Stadt und Universität, wie in der ganzen Preuß. Monarchie, den darüber erschienenen höchsten Anordnungen gemäß auf erhabene Weise geseiert. Wohl keine Universität konnte mehr berusen seine genen, das Sedächtnißsest der Augsburgischen Konfession zu begehen, als Halle. Wittenberg, die jenige Hochschule, welcher einst die Verfasser jener Bestenntnißschrift als akademische Lehrer angehört hatten. Der einzige noch anwesende Wittenberger Theologe, Hr. Prof. Dr. Wichael Weber, als Senior und Dekan der theologischen Fakultät, hatte im voraus eine entssprechende akademische Keier vorbereitet, indem er eine

besondere, mit gelehrten Unmertungen verfehene Husaabe ber Augeburgifchen Konfession (57 G. in gr. 4.) beforgt batte, und fo erfolgte Die Unfundigung des Feftes nicht blog burch ein turgeres Programm bes zeitigen Proreftors, Brn. Prof. Dr. Blume. Um fowohl die Rollifion mit bem aahlreich besuchten Stadtgottesbienfte gu vermeiben, als auch um die Feier ethebender zu machen, wurde von Seiten ber Universitat bie Madmittagezeit gewählt, ju welcher vor 300 Jahren die Augsburgische Konfession bem Raifer und ben beutschen Stanben mar übergeben worden. Um 2 Uhr verfammelte fich bas gange Perfo nale ber atademifchen Docenten , nebft ben Beamten und ber gablreichen fubirenden Jugend, an welche fich eine große Ungahl von Freunden der Wiffenschaften anschloß. jum atademischen Gottesdienfte in ber St. : Ulrichstirche. Diefer begann mit Abfingung bes Liebes: Ein' fefte Burg ift unfer Gott. Bierauf predigte ber Univerfitatebrediger, herr Prof. Darte, nach 1 Sor. 1, 10. aber bie mabre Ginheit ber Evangelischen Rirche ergreis fend und auf alle Gemuther wohl von tiefem und bleis benbem Gindrud. Alebann begaben fich fammtliche Dit: alieber ber Universitat in ben großen Saal ber France', ichen Stiftungen, mo fich auch viele wiffenschaftliche Derfonen aus allen Stanben einfanden. Sier eroffnete Die Reier eine vom Brn. Universitatsmusitbirettor Daue aufgeführte angemeffene Dufit. Darauf trug herr Konfiftoriglrath Dr. Gefenius in einer deutschen Rebe die Geschichte jenes bentwurdigen Reichstages, fo weit er bie Mugsburgifche Ronfession betraf, vor, verbreitete fich inebesondere über ben ftanbhaften Duth ber bamaligen

evangelischen Fürsten, und zeigte alebann an einer Reibe glanzender Thatfachen, wie fich in unferm erlauchten Ronigshaufe auch in ber Folgezeit mabre evangelische Ardmmigfeit mit evangelifcher Dulbung, eifrige Gorge für bas Wohl ber Evangelifden Rirche mit weifer Schei. bung bes tobten Buchstabens von dem besetigenden chrift. lichen Geifte gepaart habe, und wie biefe Richtung burch bie fegensreichen Bemuhungen unfers jegigen allgelieb. ten Ronigs um die außere Berbreitung der Evangelifchen Rirche in allen Theilen ber Erbe und um die Bereinigung der bisher getrennten Balften berfelben vollendet und mit dem berrlichften Erfolge gefront worden fen. Rachdem bie Rebe mit bem Wunsche, baf auch bet allen übrigen Gliebern ber Evangelischen Rirche jebe Schtirerei und alle Berfolgungsfücht mehr und mehr verschwinden magen, geendet war, erfolgte die gemeinsame Absingung eines vom Brn. Prof. Dr. Beber gedichteten Liebes: Bir glaus ben all' an Ginen Gott; worauf eben biefer in einer las teinischen Rede, die mit einem Gebete endete, die Gh, renpromotion, welche bie theologische Satultat gur Feier biefes Tages vorgenommen, proflamirte. Bum Schluffe ward, wie beim Unfange ber Berfammlung, ein geift, licher Gefang mit Inftrumentalbegleitung aufgeführt. Die theologische Fafultat hatte zwei um bie geiftlichen Angelegenheiten bes Preuß. Staats hochverbiente Manner, ben mirflichen Geh. Oberregierungsrath u. Direftor Micolovius und den Geh. Oberregierungerath Dr. Joh. Schulge, ju Chrendoktoren ernannt; bie philo. fophische Fakultat zwei hiefige murbige Geiftliche, herrn Domprediger Rienader und herrn Diafonus Befe,

tiel, so wie drei auswärtige gleichverdiente Manner, Herrn Direktor Klopsch und Herrn Superint. Kohler zu Glogau, und Herrn Prediger Rese zu Halberstadt. Intell. Blatt der A. L. Z., 1830, Nr. 57. S. 457. Die Rede des Herrn Konsistorialraths Dr. Gesenius, welche die Geschichte der Augsburgischen Konsession darkteiler und die dabei betheiligten Personen meisterhaft charakterisirte, sand, so wie die Promotionsrede des Hrn. Pros. Dr. Mich. Weber, allgemeinen Beisall. So war die akademische Keier sehr einfach, aber wurdig.

Bur Preisvertheilung für die Preisschriften der Studirenden am Geburtstage des Königs lud Er. Prof. Dr.
Wich. Beber durch das Programm ein: Oratiuncula
inter sacra Confessionis Augustanae saecularia
tertia d. XXV. Jun. a. MDCCCXXX. in auditorio
aedium Frankianarum majori habita cum epilogeminis nonnullis ad Confessionem Augustanam,
Halle, gedr. b. Plos, 1830, gr. 4.

# Theologische Fatultat.

Des Königs Majestat ernannten den ehemaligen Superintendenten, dann Professor honorarius an der hiesigen Universität, Herrn Dr. Fritsche, zum ordents. Professor in der theolog. Fakultät hierselbst, und der ordentliche Professor in der theolog. Fakultät, Herr Dr. Tholuck, wurde zum Konsistorialrath ernannt. Int.: Bl. der A. L. Z., 1830, S. 131. und 339.

Die Funktionen bes am 21. Dec. v. J. verstorbenen ersten Direktors der Francke'schen Stiftungen, bes Prof. Jacobs, sind dem zweiten Direktor dieser Stiftungen, herrn

Herrn Prof. Dr. Niemener, übertragen worden, und die Funktionen des zweiten Direktors hat der Herr Prof. Dr. Thilo übernommen.

Die theologischen Festprogramme, vom Herrn Dr. Weber geschrieben, erschienen zu Ostern und Pfingsten unter dem Titel: Confessio Augustana anno 1540 a Melanchthone edita, quae recte quidem nominata est variata, temere autem vitiata, accurata redditur, nonnullisque animadversionibus illustratur, Pars I. II. — zu Weihnachten: Eclogae exegetico-criticae etc., VIII.

Die theologische Fakultat hatte seit jenen Ereigsnissen, welche sie in der Periode des Wöllner'schen Misnisteriums ersuhr, und welche sie so ruhmvoll als freismuchig bekämpfte, weiter keine dergleichen Ansechtungen; sie seitet im Bewußtseyn, die Rechte des Protestanstismus wieder gerettet zu sehen, ihr Amt freudig und ungestört fort. Ein Gerücht, das sich im J. 1825 von London her verbreitete, und welches auch mehrere Zeitsschriften erwähnten: "daß in einer dasigen Missionszgesusschaft durch einen deutschen Gelehrten die Unisversität Halle als der Sig des Unglausbens verlästert worden", schien weiter nicht beachstet zu werden, da der beschuldigte Redner jenes versneinte. \*) Allein zu Ansange des Jahres 1830 ward

<sup>\*) 3.</sup> B. Rohr's Krit. Pred. Biblioth., B. 12. H. 1. S. 40. Hefperus, 1830. Nr. 66. 121. 122. Berichte von J. H. Boß, II. S. 377. fg.

in ber Berliner Evangelischen Rirchenzeitung biefige theo. logische Katultat arg angefeindet. Gin Auffat in ber felben, in Nr. 5. und 6., unter ber Ueberfchrift: "Der Rationalismus auf ber Universitat Salle", suchte bie Universitat Salle als die eigentliche Pflangfchule bes Rationalismus, ben fie als ben Rrebsschaben ber Rirche betrachtete, barguftellen, theilte ju bem Ende mehrere angebliche Meußerungen ber beiden berühmten hallis ichen Drofefforen Dr. Gefenius und Dr. Begicheis ber aus ihren Borlefungen mit, forderte die Regierung auf, bem Uebel burch traftiges Ginschreiten Ginhalt gu thun, und fprach breift Bunfche und Borfchlage aus. Die Regerantlage felbst grundete fich nicht auf die schon feit Jahren ber Belt vorliegenden wiffenschaftlichen Berte ber genannten Professoren, sondern theils auf die in ihs ren Borlefungen migverftandenen und verdreht nachges Schriebenen Befte, theils auf die über diefe-Borlefungen umgebenden Geruchte. Das Gange batte zu febr bas Geprage einer gehaffigen Infinuation, als bag es nicht jeden Unbefangenen mit großem Unwillen erfullen mußte. \*)

Vald erhoben fich mit Nachdruck mehrere der geach, tetften Theologen Deutschlands: — ein Reander, Bretschneider, Rohr, Frigiche, Ulmann,

<sup>\*)</sup> A. L. Z., 1850, Int.:Bl., S. 121.—124. 289.—291. Welche Zeit ift es im Reiche Gottes? (Halle 1830,) S. 5. Bran's Mincrva, 1830, April, S. 100.—160. Berichte über die Umtriebe ber Frommler in Halle, oder: Welche Zeit ift es im Preuß. Staate? (Altenb.)

Dav. Schulz, v. Edln, Baumgarten Erussius, Schott, Scheibler, u. m. A. Sie nahmen in Dr. Wegscheiber und Dr. Gesenius die in ihrem heiligsten Interesse auf eine dreiste Weise verletze Prostestantische Kirche selbst in Schut, und stellten dar, daß letzere keine gefährlichern Feinde habe, als diejenigen, welche in christlicher Glaubens, und Lehrfreiheit das Grund, und Lebensprincip derselben antasten; sie sprachen sich über Lehr, und Gewissensfreiheit mit Umsicht, Freismuthigkeit, Gerechtigkeit, und Wahrheit offen aus; sie fanden in vielen Seelen einen heiligen Wiederklang; und erhoben die Ueberzeugung in dieser Angelegenheit zur uns erschütterlichen Stärke, so wie diese neuen Verketzeuungs, versuche all gemeine Mißbilligung fanden.

Daß Manner, wie ein Gesenius und Weg, scheider, die Reuchline der ehrwürdigen Fridericiana, akademische Lehrer, die durch Wissenschaft und Erfahrung, durch schon jahrelang untadelige und segensreiche Amtssührung sich die größte Dochachtung erworben, von der Universität entsernt werden sollten, war nicht denkbar; ja, gegen einen König, der im Jahre 1798 durch Aushebung der Wöllner'schen Glaubensinquisition, und durch ein Edikt, worin die Verbindung der Theologie mit Vernunft und Philosophie zur Pflicht gemacht wird, (m. s. oben S. 55.—57.,) seine glorreiche Regierung begann und dadurch die Derzen aller edeln Deutschen gewann, — zu glauben, daß Er einer solchen Denunciation eine andere Wirkung als die der verdienten Wishilligung für die Denuncian,

ten und ihre Behulfen gestatten werbe. Der feindselige Menschenrath war nicht Gottes Rath! Es wurde burch eine von bem Roniglichen Ministerium ber Beiftlichen. Unterrichts, und Medicinalangelegenheiten unter bem 27. December 1830 an die theologische Fakultat Balle erlaffene Berfügung entschieden, deren Inhalt im Befentlichen dahin lautet, "baß, einem Konigl. Rabis netteschreiben gufolge, tein Grund vorhanden fey, von Staats wegen in Betreff der Lehrvortrage der in der fos genannten Evangelischen Rirchenzeitung benunciirten Dros fefforen Begicheiber und Befenius einzufchreiten, und daß der Konig, ohne auf die Berfchiedenheit dogmas tischer Systeme in der Theologie einwirken ju wollen. von allen Lehrern berfeiben auch ferner eine murdige Bes handlung bes Gegenstandes und auch bei abweichenden Unfichten ein ftetes Festhalten bes Gesichtspunktes, baß durch ihre Lehrvortrage junge Theologen für die Evanges lische Rirche gebildet werden follen, erwarte".

So bewährten sich von neuem unsers theuern Ronigs Weisheit und Freisinnigkeit bei der Entscheidung
bieser durch die Evangelische Kirchenzeitung erregte argerliche Fehde in der theologischen Welt! — ein ruhmvoller Triumph, den die erleuchteten und trefflichen Professoren Begscheider und Gesenius verdienten!
Dank aber auch dem berühmten Professor ic. Neander
zu Verlin, der es für eine Gewissenspflicht hielt, gegen
solche Anklagen nicht schweigsam zu bleiben, und der
sich offen und ausdrücklich erklarte gegen ein Einschreis
ten der Regierung. Seine Stimme reichte bis zum

Throne, — und ber arg verklagte Rationalismus fiegte! \*)

# Buriftifde gatultat.

Herr Dr. Hefter, ordentl. Professor der Rechte zu Bonn, ward an die Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Salchow in die hiesige Juristenfakultat versetzt, und herr Dr. Wilda, früher Advokat in Hamburg, wurde Privatdocent in derselben.

Am 10. Mai starb Dr. C. E. Dabelow, Kolles gienrath und ordentl. Prof. der Rechte zu Dorpat; von 1791 bis 1806 war er hier in Halle ein sehr geachteter akademischer Docent. Geboren den 19. Julius 1768 in Neu, Buckow ben Schwerin. Mehreres sehe man in der Leipz. L. Z., 1830, Nr. 150.

# Medicinifche Fatultat.

Herr Dr. R. W. Buger, Regimentsarzt und Direktor ber medicinisch, chirurgischen Anstalt zu Munster, ward an bes verstarbenen Professors Weinhold Stelle ordentlicher Professor der Chirurgie und Direktor bes Chirurgischen Klinikums. — Gr. Dr. E. Blasius,

<sup>\*)</sup> Allg. Anz. d. D., 1830, S. 114. 146. 1831, S. 503. Schles, Prov. Bl., 1830, Beil., S. 345. — 873. Die Pietisten in Halle, von Dr. Weidemann, und Defsen Salina die Zweite, 1832, Nr. 7. S. 26. Scesbode's Krit. Bibl., 1831, Nr. 91. Urfunden, betreffend die neuesten Ereignisse in der Kirche und auf dem Gebiete der Theologie zunächst in Halle und Verlin. Leipzig, bei Reclam, 1830. 8.



· Oliver

Privatdocent an hiefiger Universität, wurde zum außer, ordentlichen Professor ernannt. — Hr. Dr. Med. Hohl trat als Privatdocent auf.

# Philosophische Fatultat.

Herr Dr. Heinrich Leo, angerordentl. Professor in ber philosophischen Fakultat hierselbst, erhielt eine ordentliche, und der Privatdocent und Licentiat der Theologie, Herr Dr. Emil Rodiger, eine außerordentliche Professur in der genannten Fakultat.

Dr. Georg Friedrich Kaulfuß, Prof. ber Botanit, ein allgemein geschäßter Lehrer, starb den 9ten December, alt 45 Jahr. Er ward zu Leipzig den Sten April 1786 geboren, wurde hierfelbst 1816 Privatdocent, 1823 außerordentlicher und 1828 ordentlicher Professor.

Berr Johann Chriftian Friedrich Euch, Dr. Philos., trat als Privatdocent auf.

Die philosophische Doktormurbe erhielten bie Ber, ren Buchner, Sanno, Mügel, Zedbel, Low, Nober, Erfurt, Bullers.

herr Dr. Karl Chuard Forftemann wurde als Amanuensis bei der Universitätsbibliothet angestellt.

Die reiche Urfundensammlung aus Wittenberg kam in diesem Jahre nach Halle. A. L.Z., 1830, Int. . Bl., Nr. 53.

Auch bei ber hiesigen Universität hat, wie früher zu Bonn, ein Berein, ertrantte Studirende zu verpfle gen, unter ber Genehmigung des vorgesetzen Soben Ministeriums, sich gebildet. Magd. Zeit., 1830, Nr. 66.

Sm Monat November trat bei der hiefigen Univer: fitat in Abficht ber Ruratel eine Beranderung ein. Dach: dem der Biceberghauptmann herr v. Bibleben wegen Kranklichkeit seine Dimisston als außerordentlicher Regies ungebevollmächtigter genommen hatte, wurden ber Berr Beh. Juftigrath und Prof. Dr. Muhlenbruch und ber herr Universitaterichter Schulte von ber Regierung u Stellvertretern des außerordentlichen Regierungsbevolls nachtigten ernannt. Dublenbruch, icon lange als iner ber gelehrteften und scharffinnigften unter ben jest bbenden Juriften geachtet, ein Mann von ichnellem Meberblide in Gefchaften und feltener Uneigennuhigteit, velcher nur immer das Befte bes Gangen imi Auge hatte, Odulbe, ein einsichtsvoller und rechtlicher Staats. Seamter, erfüllten, unter ehrenvollem Beifalle der Regierung , redlich ihre Pflichten. Da aber alle preußische Universitaten, Berlin ausgenommen, wo fich die hochfte auffehende Behorde felbft befindet, einen außerordents lichen Regierungsbevollmächtigten haben, fo murbe auch für die hiefige Universitat ein folder wieder ernannt. Die Bahl fiel auf den herrn Geheimen Regierungerath Delbrud au Magdeburg, welcher fich fcon fruher bei einer hochften Orts ihm übertragenen, die Universitat bes treffenden , Rommiffion als einen fehr umfichtigen, rechts Schaffenen, und echt humanen Mann gezeigt hatte. Universität kann sich also zu dieser Bahl nur Gluck munschen.

Am 12. Jul. übergab Br. Prof. Gruber bas vom 12. Jul. v. J. an ruhmlichft geführte Proreftorat feinem

Nachfolger, Brn. Prof. Sefter.

The same of the sa

Die Angahl ber Studirenden im Sommersemester war 1122, die der akademischen Lehrer 70.

Am 3. August, dem Geburtstage des erhabenen Landesvaters, beging die Universität die übliche akades mische Keierlichkeit durch eine lateinsche Rede des Herrn Prof. Dr. Meier und Nennung der Erwerber der auszgesetzten Preise. Das Programm zu diesem Feste, versfaßt vom Hrn. Prof. Dr. Pernice, enthält: Quaestionum de jure publico germanico particula secunda. (Halle, bei Grunert, 57 S. gr. 4.)

#### Theologifche Fatultat.

Dem außerordentlichen Prof. Hrn. Dr. Gueriti in der theologischen Fakultät ward eine Besoldung vor 200 Thalern bewilligt.

Herr Dr. Dahne, Licentiat der Theologie, tra: als Privatdocent auf.

Am 6. Oktober starb an Altersschwäche ber Dokter und Professor ber Theologie, Theobor Friedrich Stange, alt 88 Jahr 11 Monat, rühmlich bekannt als ein, besonders im Fache der hebräischen Sprachkunde, ausgezeichneter Gelehrter. Er war zu Osternienburg im Anhalt. Köthenschen den 1. November 1742 geboren, ward Rektor an verschiedenen Gymnasien, zu Düsseldorf und Hamm, seit 1789 Professor und Ephorus des hiessigen Resormirten Gymnasiums, und seit 1809 akademisscher Lehrer hierselbst.

Die Programme zu ven 3 hohen Festen, vom Hrn. Dr. Beber geschrieben, sind: Eclogae exegeticocriticae ad nonnullos librorum N. T. historicorum locos. P. IX. X. XI. — Die Verfügung E. Hohen Ministeriums an die evangelisch iheologischen Fakultaten der sammtlichen Universitäten in hinsicht der Kenntinisse der hebräischen Sprache, vom 15. Januar 1831, sehe man in den Verlinischen Jahrbüchern, 1831, Nr. 2., im Anz. Bl., S. 3.

# Juriftische Sakultat.

Ende Marz folgte ber herr Professor Dr. Blume einem Rufe nach Göttingen als ordentlicher Professor der Pandeften. Un seine Stelle wurde der außerordentliche Professor herr Dr. E. A. Laspeyres von Berlin hier, her versetzt als ordentlicher Professor der Juristensatultät. Herr Dr. Wilda, bisher Privatdocent, wurde zum außerordentlichen Professor ernannt.

Eine bankbare Erwähnung verdienen hier zwei in diesem Jahre auswärts verewigte berühmte Professoren, die Halle einstens auch die Seinigen stolz nennen konnte. Im 20. Januar starb zu Erlangen Dr. Christian Friedrich v. Glück, ordentlicher Professor der Rechte an basiger Universität, Geheimer Hofrath, und Ritter des Civilverdienstordens der baierschen Krone, 2c. Noch eine halbe Stunde vor seinem Ende war der unermüdet thätige Mann mit einer Korrektur seines Kommentars über die Pandekten beschäftigt. Hier in Halle den Isten Julius 1755 geboren, promovirte er 1777, las und schrieb mit großem Beisall, und ging 1784 als ordentlicher Professor der Nechte nach Erlangen, Halle hat seinen Weggang schwer und lange bedauert. — In Schunk's Jahrbüchern der juristischen Literatur vom Jahre 1831

findet sich seine Lebensbeschreibung mit treuer Sorgfalt dargestellt. Bergl. Zeitgenoffen, Ste Reihe, IV. 6. S. 3.—37. Hall. Wochenbl., 1831, S. 145.—149.

Am 20. Mai starb zu Berlin ber Geheime Justiz, rath Dr. Theod. Heinr. Ant. Schmalz, ordentl. Prosesson den Rechte an ber dortigen Universität, geboren den 17. Februar 1760 zu Hanover. Er hat früher in Rinteln und Königsberg gelehrt, wurde 1802 an Klein's Stelle Direktor der hiesigen Universität und erster Prosestelle Direktor der hiesigen Universität und erster Prosesten Beelin, und war der erste Prosesson, welcher für die Universität Berlin bei ihrer Gründung ernannt wurde, ward auch der erste Rektor derselben. A. L. Z., 1831, Int. Bl., S. 348. Nat. Zeit., 1816, Nr. 4. Allg. Anz. und Nat. Zeit., 1851, S. 2124.

# Medicinifche Fatultat.

Dem herrn Professor Blafins wurde ein Jahrs gehalt von 200 Thalern bewilligt.

Am 11. Januar verlor durch den Tod die Universität den ordentlichen Professor und Doktor der Medicin Johann Friedrich Christian Duffer, alt 55 Jahr. Er war den 11. Julius 1775 zu Aurich in Ostsriesland geboren, studirte zu Halle, promovirte 1800, ward Privatdocent 1803, 1810 außerordentlicher und 1817 orz bentlicher Professor der Medicin. Sehr verdient als praktischer Arzt.

Die herren C. Muller, Gog, Feiber, und Grugmann wurden Doktoren ber Medicin.

Philosophische Fatultat.

Durch höchste Refkripte wurden die bisherigen aus Berordentl. Professoren, Sr. Dr. Scherk und Hr. Dr. Rossenberger, zu ordentlichen Professoren, der Erste für das Fach der reinen, der Andere für das Fach der anges wandten Mathematik, und die Privatdocenten, Hr. Dr. Lorenz und Hr. Dr. Rosenkranz, zu außerordent, lichen Professoren ernannt.

Den herren Professoren Robiger, Leo, Kamy, Weber jun., und Rosenkranz wurden theile Gehalte, zulagen, theile Gratifikationen bewilligt. A. L. Z., 1831, Int. Dl., S. 90. und 595.

Noch in biesem Jahre folgten die herren Professoren Weber jun. und Lorenz einem auswärtigen Rufe, der Erstere nach Sottingen, der Lettere nach St. Peters, burg.

Dem Gen. Professor Soffmann murben zur Forts fetzung seiner wissenschaftlichen Reise nach Italien 300 Thaler bewilligt.

Der Gehulfe an der Universitatebibliothet, Berr Dr. Forfte mann, wurde als Sefretar bei derfelben angestellt.

Am 7. December ftarb in Folge eines Lungenschlags ber Professor Dr. Johann Wilhelm Lange, in einem Alter von 64 Jahren und 8 Monaten. Er war am 1. Marz 1767 zu Halle geboren, auf dem ehemaligen Lutherischen Symnassum zur Universität gebilbet, und von dem großen Philologen Wolf für das Studium der lateinischen und griechischen Sprache begeistert. Im J. 1791 wurde er ordentlicher Lehrer am Luther. Symnassum, und bei der Vereinigung des genaunten Symnassums mit

ber Lateinischen Hauptschule bes Waisenhauses wurde er an diese Lehranstalt verpflanzt, und bekleibete seit 1814 die erste ordentliche Lehrerstelle bei derfelben. Zugleich war er Professor an der Universität und Vibliothekar an deren Vibliothek, und war ein fleißiger Schriftsteller, namentlich Herausgeber nicht weniger lateinischer und griechischer Klassiter für den Schulgebrauch. Hallisches Wochenblatt, 1831, S. 1239.

Des Königs Majestät haben ben Bau des Universitätsgebäudes nach dem Ihnen unterthänigst eingereichten Anschlage vollständig genehmigt, und außer den früher angewiesenen 40,000 Thalern noch nachträglich 24,300 Thaler huldvoll bewilligt und den Bau, so bald als möglich, gestattet. A. L. Z., 1832, Intell., Bl., Nr. 1. Hall. Wochenbl., 1831, S. 1268.

Für die Bibliothek des Pabagogischen Seminars wurden 200 Thaler außerordentlich angewiesen.

Mit Anfang des Septembers trat der schon längere Zeit errichtete Berein zur Krankenpflege armer Studirenden ins Leben, unter Anordnung einer eignen Leitung und Verwaltung der Geschäfte. Die Universität stellt einen jährlichen Fonds von 350 Thalern zur Disposition des Vereins. Durch den jedesmaligen Prorektor und zwei Witglieder des Akademischen Senats, wozu für jest die Herren Professoren Dr. Eiselen und Dr. Marks gewählt sind, werden die Geschäfte des Vereins unter der Pflicht einer jährlichen öffentlichen Rechnungslegung verwaltet. Wehr siehe im Wochenblatt, 1831, Seite 901.—902.

#### 1832.

Das 21ste Amtliche Verzeichniß der Behörden, Lehrer, Institute, Beamten, und sammtlicher Studirenden
auf hiesiger Universität für das Sommersemester 1832
nennt 38 ordentliche und 18 außerordentliche Professoren,
2 Licentiaten, und 11 Privatdocenten, und führt 914
Studirende namentlich auf. Auf diese verminderte Fres
quenz hat die arg und lange hier herrschende Cholera
wohl den größten Einsluß gehabt: viele derselben entfernten sich, und andere scheueten sich, nach Halle zu
tommen.

Das feit Einem Jahre vom herrn Professor Dr. Befter geführte Prorestorat übernahm am 12. Julius herr Professor Pernice, Dr. Juris.

Das zur Feier des Geburtsfestes Gr. Maj. des Königs am 3. August geschriebene Programm enthalt des Herrn Geheimeraths Meckel Additamenta ad historiam molluscorum, piscium et amphibiorum. Die Feierlichkeit begann 11 Uhr. Herr Dr. Meier, Prosfessor der Beredtsamkeit, hielt in lateinischer Sprache eine gedankens und beziehungsreiche Nede über die Verschältnisse und die Richtung der gegenwärtigen Zeit mit bessonderer Beziehung auf das akademische Leben, gedachte besonders der Wohlthaten, welche wissenschaftliche Bilbungsanstalten überhaupt und die Universität Halle bessonders den Fürsten des preußischen Regentenstammes verdanken. Alsbann machte er die Namen derjenigen Studirenden bekannt, deren Schriften von den betreffens den Fäkultäten der Preis zuerkannt war, und endete mit

befonders aber wurde dieser Festeag aller Preußen verherrlicht durch die seierliche Grundsteinlegung des neuen Universitätsgebäudes, welches sich als ein Denkmahl Königl. Huld auf der Statte des vormaligen Lutherischen Stadtgymnasiums erheben wird. Unser herr Dr. Hesetiel hat diese benkwurdige Feierlichkeit aussuhrlich beschrieben im Hall. Wochenblatt, 1832, S. 811. bis 816. Unser Planet, 1832, Nr. 205.

# Theologische Fatultat.

Herr Professor Dr. Begscheider hat den ehren vollen Antrag zu der Annahme der Stelle eines Bices präsidenten zu Wolfenbuttel und der damit verbundenen Abtei erhalten, denselben aber aus Anhänglichkeit an seine bisherige vieljährige und segensreiche akademische Berufsthätigkeit abgelehnt. A. L. Z., 1830, Int. Bl., Nr. 90. S. 732.

herr Professor Guerife erhielt eine Gehaltszulage von 200 Thalern.

Die gewöhnlichen Programme zur Ofter, Pfingft, und Beihnachtsfeier, vom herrn Dr. Weber verfaßt, enthalten die Fortsetzung seiner Eclogae exegetico-criticae etc., P. XII. XIII. XIV.

# Juriftifche Fatultat.

Der herr Geh. Justigrath Dr. Muhlenbruch erhielt am Kronunges und Ordensfeste den Rothen Abler: orden dritter Klasse. Dem herrn Professor Wilda sind 250 Thaler als Beihulfe zu einer Reise nach Danemark und Schweben, zum Studium bes scandinavischen Rechts, bewilligt worden.

Herr R. D. v. Madai trat als Privatbocent auf. Medicinische Fakultat.

Herr Dr. Medic. Hohl, bisher Privatbocent, ers hielt eine außerordentliche Professur in dieser Fakultat. A. L. Z., 1832, Intell., Blatt, Nr. 33.

Am 16. April endete zu Moskau seine lange und sehr thatige irdische Lausbahn im 80sten Lebensjahre der berühmte Anatom, Geheimerath, und Nitter, Ferd. Ehr. v. Loder, Leibarzt Sr. Maj. des Kaisers von Rußland und altestes Mitglied der Kaiserl. Atademie der Wissen, schaften. Er war in Liesland geboren, früher Prosessor der Anatomie in Jena, dann 1803 in Halle, wo er, im J. 1810 der westphälischen Usurpation müde, es vorzeg, mit großen Ausperenungen seine Stellung in Halle und Berlin auszugeben, und erst nach St. Petersburg, aber in kurzem nach Moskau zu gehen, u. s. w. Mehrezres in Leipz. L. Z., 1832, Nr. 221., und A. L. Z., 1832, Intell. Blatt, Nr. 33.

Mis Doftoren der Medicin promovirten bie Herren Arnold, Grapel, Manicus, Rofenbaum, Lams brecht, Wolff, Kwasniewsti.

Philosophische Satultat.

Herr Dr. Boigtel, Oberbibliothekar und orbentl. Professor ber Geschichte, erhielt das Pradikat eines Gescheimen Hofraths. A.L. Z., 1832, Intell. Bl., Nr. 9. Herr Dr. Ritschl, bisher Privatdocent, murde dum außerordentlichen Professor in der philosophischen Vafultat ernannt. — Herr Dr. Arnold Ruge habitlitirte sich als Privatdocent und machte alsdann eine Reise nach Rom und Neapel.

Die herren E. S. Scheele u. E. Fr. Feld hügel promovirten als Doktoren der Philosophie.

2m 7. Dai beschloß fanft der Reftor der deutschen Philologen und Senior ber hiefigen Universitat, ber Se rath und Professor Dr. Christian Gottfr. Odie an Altereschwäche fein langes und bis zu ben letten Stunben beiteres und harmlofes Leben. Den 20. Dai 1747 Bu Deberftadt im Mansfeldischen geboren, zeichnete er fich auf ber Lateinischen Schule des hallischen Baifenhaus fes febr vortheilhaft aus und konnte fruhzeitig die Univerfitat Salle beziehen. Unter Leitung des Dr. Gems ler, ber, wie ein Beros, unter ben bamaligen hall. Theologen hervorragte, widmete er fich dem Studium ber Theologie, besuchte aber auf deffen Rath auch fleißig philosophische Borlesungen, und trieb das Studium der Geschichte und ber alten Sprachen eifrig. Im 21ften Lebensjahre, ben 21. Marg 1768, wurde er Doftor der Philosophie, ging als Lehrer der Mathematik an die Mitterafademie ju Brandenburg, tehrte aber ichon ein Sahr nachher ale Infpettor bes hiefigen Theolog. Gemis nars nach Salle jurud. Geine Borlefungen über bie alten Rlaffiter wurden fart befucht. 1775 ward er außer, ordentlicher und 1776 ordentlicher Prof. der Philosophie; 1779 ging er als Prof. ber Poefie und Beredtfamteit nach Jena, was fur Salle ein großer Verluft war. In Sena

Sena grundete er im 3. 1784 bas Inftitut ber Allge. meinen Literaturgeitung. 3m 3. 1804, ver, anlagt burch ausgezeichnete Beweise Ronigl. Gnabe, ben Ruf nach Salle als ordentlicher Professor der Philosophie und ber Beredtfamteit anzunehmen, verließ er mit feiner Familie und bem Inftitut ber Allgemeinen Literaturgeis tung Jena und verfette diefe nach Salle. Geine Berbienfte um bie erfte Allgemeine Literaturgeitung in Deutschland und um die flassische Literatur, namentlich um die fritische Darftellung bes Textes bes Meschulus, find allgemein befannt. Babireiche Ochuler, unter welchen wir die berühmteften Damen finden, werden fein Undenken in Ehren halten. Die Feier feines Doftors jubilaums im 3. 1818 ließ die allgemeine Achtung und Theilnahme, die er im In, und Muslande genoß, glangend hervortreten. Musgezeichnet als Gelehrter, mar er auch ale Menfch hochft liebensmurbig. Er gehorte gu ben humanften Philologen, welche bie Geschichte ber Philologie tennt. Aller Geftengeift, alle Unmagung, alle Robbeit war ihm im Innerften zuwider, und er beflagte es aufrichtig, wo fich humanisten zu inhumanen Streitigkeiten hinreißen ließen. Langer als 14 Sahre überlebte er fein Amtejubilaum; ein feltenes Glud! (M. f. Geite 152.) Sall. Zeitung, 1832, Nr. 38. -Die Zeitgenoffen, 3te Reihe, 4ten Bandes 3tes Seft, Seite 3 .- 49., geben bes Berewigten Biographie, aber die vollständigfte und treuefte ift von feinem Gobne, Grn. Prof. Dr. Julius Odus, ju erwarten, wozu biefer auch Soffnung gemacht bat.

33

1:

~ "

Ž.

#### 1833.

Im vorigen Jahre, als die Cholera auf Stadt und Land verhängnisvoll schwer lastete, hatte sich die Anzahl der hier Studirenden bedeutend vermindert, doch seit Oftern dieses Jahres hat dieselbe erfreulich wieder zuges nommen. Die Zahl der immatrikulirten stieg auf 236, und die Gesammtzahl aller jest hier Studirenden auf 888,\*) wie das Amtliche Berzeichnis für das Sommers halbjahr 1833 namentlich ausweiset. Bon diesen 888 gehören 548 der theologischen, 181 der juristischen, 82 der medicinischen, und 77 der philosophischen Fakultät an. Das akademische Lehrerpersonale zählt gegenwärtig 37 ordentliche und 14 außerordentliche Prosessioren; aus gerdem giebt es noch 9 Sprach zund Erercitienmeister.

Das Prorektorat hatte seit bem 12. Julius v. J. bis jum 12. Julius d. J. herr Professer Dr. Pernice ruhmlichst und glücklich verwaltet. Der störende Einsluß mancher Zeitverhaltnisse hat sich in dem hiesigen akademisschen Leben nicht geäußert; auch nicht Einer hat an den Berirrungen, zu welchen ein beklagenswerther Wahn Studirende anderer Hochschulen hinriß, selbst nur entsfernten Antheil genommen; nicht ein Einziger ist im Laufe

<sup>\*)</sup> In ber Leipziger Zeitung b. J. vom 28. Jun., Nr. 145., heißt es: "halle, die einst so berühmte Hochschule, noch vor einigen Jahren von 1500 Studenten besucht, zählt jest kaum mehr als 800". Jene Angabe ift zu hoch, diese zu niedrig: 1330, im J. 1827, war seit 50 Jahren und länger die hochste Angahl; und jest doch 88 mehr als 800.

des verstoffenen Universitätsjahres mit der Strafe der Relegation belegt worden; wohl aber bewährte sich der sittliche und wissenschaftliche Geist und blieb gleichlos benswerth. Herr Professor Dr. Pernice übernahm das Prorektorat auch für das neue Universitätsjahr 1883 bis 1834.

Das hocherfreuliche Geburtsfest unsers allverehrten Königs am 3. August beging die Universität mit üblicher akademischer Feierlichkeit. Herr Dr. Meier, Prosessor der Eloquenz und der alten Literatur, sprach in einer lateinischen Rede die Hoffnungen der Universitäten Deutschstands, besonders des Preußischen Staats, aus, ertheilte alsdann die Sutachten der Fakultäten über die eingeganz genen Lösungen der vorjährigen Preisausgaben und machte die neuen bekannt. Als Preisbewerber von jenen wurden die Studirenden Daniel, Stephan, Leiste, und Stahr genannt.

# Theologische Fatultat.

Am ersten August erlitt diese Fakultat einen großen Berlust. Es entschlief in seinem 79sten Lebensjahre der Dr. Michael Beber, zeitiger Dekan, ordentlicher Prosessor und Senior der theologischen Kakultat, auch Ritter des Rothen Adlerordens dritter Klasse. Der Bollendete gehörte zu den grundgelehrten Theologen seiner Zeit, er war ausgezeichnet als trefflicher Docent und Schriftsteller, berühmt durch seine klassische Latinität, von welcher alle seine größern Werte so wie die große Mengeseiner akademischen Gelegenheitsschriften zeugen. Ganzbesonders machte er sich um die Studirenden verdient

burch Uebungen im Disputiren, worin er es zu einer feltenen Meifterschaft gebracht hatte, burch Repetito. rien, durch Leitung ber Abtheilung bes Ronigl. Geminars für fuftematische Theologie. Er hat unermudet viel gearbeitet, und zeigte noch im Greifenalter eine raftlofe Thatiqteit; bis wenige Tage vor feinem Tobe bielt er noch Borlefungen. Bie feit mehrern Jahren gur 2fn. tunbigung ber Reier bes Ofter., Pfingft., und Beib. nachtefestes von ihm Programme erschienen: "Eclogae exegetico - criticae ad nonnullos librorum N. T. historicorum locos", P. I. - XIV.: fo auch noch bies fee Sahr zu Oftern und Pfingften, in welchen der wackere Beteran mit gewohnter Gewandtheit und anerkanntem Scharffinn Schrifestellen grammatifch und lexitalifch er, Brtert. Ueber biefen ebeln und in jeder Begiebung wirflich hochwurdigen Dann ift bei Ermahnung feines 50jahrigen Amtejubilaume (G. 292. - 293.) mehr gefagt worden; befigleichen vom Brn. Prof. Dr. Frisich e im Sall. Wochenblatt, 1833, S. 687. - 691.

# Juriftifde Fatultat.

Den Kriminalisten, Herrn Professor Hefter, einen höchst achtungswerthen Lehrer, der erst neuerlich von Bonn hierher versetzt war, verlor die Fakultät schon zu Ostern wieder, wo er nach Berlin gezogen wurde. Ein neuer großer Berlust steht dersetben zu Michaelis bevor, wo der Herr Geheime Justigrach Muhlenbruch einem ruhmvollen Ruse nach Sotztingen folgen wird.

Herr Professor Died, bekannt durch feine Literargeschichte des Longobardischen Lehnrechts, erhielt eine ordentliche Professur in genannter Fakultat.

# Medicinische Fatultat.

Um 15. Darg farb nach einer nur breitägigen Rrantheit in feinem 67ften Lebensjahre der Profeffor der Medicin und Botanit, Dr. Rurt Oprengel, Mits ter bes Ordens vom Odwedifden Mordftern, bes Dieder, landischen Lowen ., und des Rothen Ablerordens britter Rlaffe. Der Bollendete gehorte ju ben Dannern, auf Die Deutschland ftol; war. Er war Mitglied von mehr als 60 Atademieen und gelehrten Gefellichaften, burch feine tlaffifche Gefchichte ber Debicin, (in 5 Banben, überfest in bie 3 Sauptsprachen Europa's,) burch feine Ausgabe des Diostorides, feine reich ausgestattete Ueberfegung bes Theophraft, burch feine Historia rei herbariae, und burch viele andere literarifche Arbeiten burch gang Europa befannt und geschaft. Der Berftorbene war am 3. August 1766 ju Boldefow bei Untlam geboren, wo fein Bater ein ausgezeichnet wiffenschaftlich gebildeter Prediger war. Diefer murbe auch zugleich ber erfte und einzige Lehrer feines mit feltenen Salenten ausgerufteten Sohnes. Diefer nahm ichon im 17ten Lebensjahre eine Bauslehrerftelle an, trieb aber babei bie theologischen Wiffenschaften fo eifrig, bag bas Ronfifto. rium zu Greifswalbe ihm nach einem ruhmlichen Eramen fogar die Erlaubniß zu predigen gab. Der vielfeitig gereifte Jungling bezog barauf bie Univerfitat Salle, um fich bem Studium der Theologie ju widmen; doch bier

ward er burch Dedel, Goldhagen, u. A. bald für Die Medicin begeiftert, daß er fich gang biefer Biffen-Schaft widmete. Im 3. 1787 wurde er Doftor ber Medicin und Privatbocent, 1789 außerordentlicher und 1795 orbentlicher Professor ber Medicin. Er mar ein fehr beliebter und geachteter Lehrer, feinen Buhorern außerft gefällig und bienftfertig, und machte g. B. mit ihnen meilenweite Erturfionen. Geit des Prof. Jung: hans Tobe 1792 war er Direttor bes Botanifden Gartens der Universitat, ber burch ibn vielfach erweitert und fehr zwedmäßig eingerichtet worden ift, wozu feine ausgebreitete Befanntschaft, Die er bis in die entfernteften Weltgegenden unterhielt, fehr forberlich wurde, fo wie ihn seine Renntniffe ber neuen Oprachen zu einer folchen Rorresponden, befähigten. Er mar ein jum Erstaunen arbeitfamer Mann, in ben alten Oprachen, auch im Arabischen, ein einheimischer Renner ber flaffischen Bors welt, fast in allen Theilen ber Arzeneifunde burch ges Schichtliche Werte ausgezeichnet. In allen Berhaltniffen bes Lebens bewies er, bag ein großer Polyhistor auch ein guter Menfch fenn tonne. Sallisches Wochenblatt, 1833, G. 250. - 253. Leipziger Zeitung, 1833, Nr. 69.

herr Dr. Med. Baumgarten . Erufius trat als Privatbocent auf.

Alls Doktoren ber Medicin promovirten die Herren Cantor, J. Meyer, Momme, L. Rombild, Maximilian Niemeyer aus Salle, Baswig.

#### Philosophische gatultat.

Auch diese Fakultat erlitt in diesem Jahre einen vierfachen Berluft. Den Professor Dr. Musmann, erst 38 Jahr 2 Monat alt, raffte eine Brustkrankheit am 30. Junius hin; Berr Professor Dr. Nitschl folgte einem Rufe an die Universität zu Breslau, herr Prof. Dr. Rosenkranz einem Aufe nach Königsberg, und herr Prof. Dr. Scherk einem Ruse nach Kiel.

Herr Domprediger Dr. Blanc, bieber außeror, bentlicher Professor der Philosophie, ward zum ordent, lichen Professor in dieser Fakultat ernannt.

An die Stelle des verewigten Prof. Rurt Spren, gel wurde der bisher außerordentliche Professor bei der Universität zu Berlin, Herr Dr. v. Schlechtendal, als ordentlicher Professor der Philosophie und der Botanit, und zugleich als Direktor des Botanischen Gartens der Universität nach Halle berusen.

Als Doktoren der Philosophie promovirten die Berren Rufter, Gruter, Liebaldt, Schelle, und Lange aus Halle.

Die Allerhöchste Kabinettsordre, betreffend bas Berbot bes Besuchs fremder Universitäten, befinder sich in dem am 28. Mai 1833 ausgegebenen 6ten Stücke der Gesegsammlung, auch in der Magdeb. Zeitung, 1833, St. 123. vom 30. Mai.

Auf der Statte, wo früher ein Varfüßerkloster, bann bis in den Anfang dieses Jahrhunderts das Luthe, rische Gymnasium und die Schuls und Garnisontirche

standen, und wo nachher für einige Zeit ein Theater errichtet war, erhebt sich durch die huldvolle Gnade unsers allverehrten Königs jest das neue Universitätsgebäude jum Flor und jum Glanz der Universität, und als ein Denkmahl an den um Halle und Universität so hochverdienten Kanzler Dr. August hermann Niemeyer. Sein Bau schreitet rüstig fort, und bald dürsten wir sonach dem gegenwärtig besonders lebhaft gefühlten Mangel an passenden Räumlichkeiten zu akademischen Borlesungen und zur Aufnahme der wissenschaftlichen Sammlungen der Universität umfassend abgeholsen sein. Hall. Rurier, Nr. 56.

#### Das Perfonale

ber vereinigten Friedrichsuniversität Halle , Wittenberg nach dem Amtlichen Verzeichnisse für das Sommerhalbjahr Oftern bis Michaelis 1833.

Außerordentlicher Regierungebevollmächtigter und Rus rator der Universität ift der Herr Geh. Regierunges rath Delbruck, Ritter des Rothen Adlerordens 3. Klaffe.

Das Prorettorat befleidet fr. Prof. Dr. Pernice.

Direttor: herr Professor Dr. Schmelzer, Gescheimer Justigrath, Ritter des Rothen Adlerordens 3. Rlasse.

Universitaterichter: fr. Kriminalbireftor Schul; ge, Ritter bes Gifernen Kreuzes 2. Klaffe.

Docenten, nach ben Fafultaten geordnet:

# A. In ber theologifchen Fafultat:

- 8 ordentliche Professoren: Dr. Weber, Ritter bes Rothen Ablerordens 3. Klasse, Dr. Wegscheis der, Konsist. Nath Dr. Gesenius, Dr. Thilo, Konsist. Nath Dr. Tholuck, Dr. Warks, Universitätsprediger und Oberdiakonus zu St. ulrich, Dr. Ullmann, Superint. Dr. Frissche;
- 3 außerorbentliche Professoren: Ronfist., Rath und Superint. Dr. Wagniß, Ritter bes Rothen Ablerorbens 3. Klasse, Guerite, Dr. Philos. et Lic. Theol., Niemeyer, Dr. Theol. et Philos. und Direttor ber Francke'schen Stiftungen;
- 2 Privatdocenten: Franke, Lic. Theol. und Diakonus an der Marienkirche, Dahne, Dr. Philos. et Lic. Theol.

#### B. Juriftifche Fafultat:

- 6 ordentliche Professoren: Geheimer Justigrath Dr. Schmelzer, Ritter des Rothen Adlerordens 3. Klasse, Hosgerichtsrath Dr. Pfotenhauer, Dr. Mühlenbruch, Geh. Justigrath und Ritter des Nothen Adlerordens 3. Klasse, Dr. Pernice, Prorestor der Universität, Dr. Laspeyres, Dr. Dieck;
- 1 außerordentlicher Profeffor: Dr. Wilda;
- 2 Privatdocenten: Dr. Pfotenhauer, Dr. v. Madai.

#### C. Debicinifche Fatultat:

6 ordentliche Professoren: Dr. Med. und Geh. Medicinalrath Me Etl, Ritter des Rothen Ablersordens 3. Rlasse, des Eisernen Kreuzes 2. Klasse, und des Russischen Bladimirordens 4. Klasse, Dr.

Schreger, Dr. Djondi, Dr. Rrudenberg, Dr. Friedlander, Dr. Niemeyer;

Saußerordentliche Professoren: Dr. Schweigs ger, Seidel, Dr. Blasius, Dr. Sohl;

1 Privatbocent: Dr. Baumgarten : Erufius.

#### D. Die philosophische Fatultat gablt:

- 18 ordentliche Professoren: die Doktoren Tief, trunt, Boigtel, Geh. Hofrath, Rabe, Wahl, Gruber, Mitsch, Gerlach, Schweigger, Eiselen, Ritter des Eis. Kreuzes 2. Klasse, Germar, Hinricht, Meier, Bernhardy, Leo, Scherf, Rosenberger, Blanc, Domprediger und Ritter des Eis. Kreuzes 2. Klasse, v. Schlechtendal;
- 8 außerordentliche Profesoren: Die Doktoren Prange, Beise, Gart, hoffmann, Ramb, Dugmann, Robiger, Rosenstrang;
- 8 Privatdocenten: die Doktoren Buhle, v. Hoper, Generalmajor a. D., Pfaff, Sprensgel, Fortich, Stager, Tuch, Ruge.
- Hierzu noch 2 Lektoren der franzosischen und italianischen Sprache, Abbe Masnier und Giroud;
- Stallmeister André Bater und Sohn, Musikbirektor Raue, Musiklehrer Belmholz, Zeichenmeister Herschel, Tanzmeister Wehrhahn, Fechtmeister Urban.

#### E. Drei Geminarien:

1) Theologisches in seinen Ab, und Unterabtheis lungen, unter ben Direktoren Doktoren ber Theol. Gesenius, Wegscheiber, Thilo, Weber, Warts, und Wagnis.

- 2) Pådagogijaes, unter Direktion des Professors. Dr. Riemener.
- 3) Philologisches, unter Direttion ber Professoren Dr. Meier und Dr. Bernhardy.

#### F. Inftitute und Sammlungen.

- 1) Universitätsbibliothef. Oberbibliothetar Seh. Hofrath Dr. Boigtel, Bibliothefar Prof. Dr. Pernice, Bibliothetsetretare Thieme und Dr. For ftemann.
- 2) Rupfersammlung. Infp. Prof. Dr. Beife.
- 3) Sternwarte. Observator Prof. Dr. Rofen, berger.
- 4) Physitalisches Rabinett und Chemisches Laboratorium. Direttor Prof. Dr. Och weige ger, Uffiftent Dehlmann.
- 5) Botanischer Garten. Direttor Prof. Dr. v. Schlechtenbal, Gartenmeister hofgartner Baum.
- 6) Mineralogisches Mufeum. Direttor Prof. Dr. Germar, Affiftent Jager.
- 7) Zoologisches Museum. Direktor Prof. Dr. Nigsch, Infp. Dr. Buble, Konservator Beyer.
- 8) Anatomisches Theater und Jootomisches Museum. Direttor Geheimer Medicinalrath Dr. Medel, Prosettor Dr. Moser, Assistant Minter.
- 9) Entbindungsanftalt. Direftor Prof. Dr. Niemeyer, Affifient Dr. Arendt.
- 10) Medicinisches Clinicum stationarium und policlinicum. Direttor Prof. Dr. Kruden, berg, Ussiftenten Dr. Lambrecht u. Dr. Krah, nert.

- 11) Chirurgifches Clinicum stationarium et ambulatorium. Direfter Prof. Dr. Blafins, Affiftent Beder.
- 12) Pharmaceutisches Inftitut, unter Dirrettion des Prof. Dr. Ochweigger. Seibel.
- G. Biffenfchaftliche Bereine.

1) Biftorifde Gefellichaft, unter Direttion

bes Geh. Sofrathe Dr. Boigtel.

- 2) Thuringisch, Sachfischer Berein zur Erforschung des vaterlandischen Alter, thums. Prassent Baron v. Beltheim, Berg, hauptmann und Direktor des Niedersächsisch, Thuringischen Oberbergamts, Ritter des Rothen Abler, ordens 3. Klasse u. des Eisernen Kreuzes 2. Klasse, Biceprassent Dr. Med. Weber, Sekretar Dr. Körstemann.
- H. Staatsprufungetommiffionen.
  - 1) Theolog. Prufungstommission. Kons. Math und Superint. Dr. Haasenritter in Mersseburg, Königl. Kommissar; die Professoren DD. Weber, Wegscheider, Thilo, Kons. Rath Dr. Tholuck, die Professoren DD. Marks, Ulmann, Frissche, Superint.

2) Ronigl. Biffenichaftliche Prufunges tommiffion. Direttor Prof. Dr. Schert, Mitglieder: Die Profest. DD. Bernhardy, Leo,

Guerite, Rofentrang.

I. Universitatsbeamte.

Universitatstaffen. Rendant Leigring, Universitats, fetretar Dr. Leonhardi, Universitatetopift Jungmann.

Das vorhergenannte Personale ber afademischen Docenten erlitt im Laufe bes Sommersemesters und zu

Ende deffelben einen funffachen Berluft. Der ehrwurbige Beteran und Senior der theologischen Fakultat, Dr. Weber, und der junge Professor Mußmann starben, der Geh. Justigrath Dr. Muhlenbruch folgte einem Rufe nach Söttingen, die Professoren Dr. Schert und Dr. Rosentranz einem gleichen, jener nach Kiel, diesser nach Königsberg. Doch bei der umfassenden weisen Fürsorge des vorgesetzten Sohen Ministeriums, dem der Preuß. Staat es besonders verdankt, daß Kunst und Wissenschaften auf einer so hohen Stufe des Blübens stehen und stets noch im Fortschreiten begriffen sind, darf unste Hochschule einer vollständigen Ergänzung mit Zuversicht entgegensehen und an ihr ferneres erfreuliches Gedeihen und steigendes Wachsen underweiselt glauben.

Biel that fur Diefelbe ber bochfel. Ronig Friedrich Bilbelm II. gleich bei feinem Untritt, aber weit mehr geschah und geschieht noch fur fie unter ber glorreichen und fegensvollen Regierung unfere jegigen theuern und allverehrten Landesvaters, Ronig Friedrich Bil: Sie ift bas herrlichfte, fprechenbfte Denf, helm's III. mahl feiner Roniglichen Buld und Gnade und feiner Liebe au Runft und Wiffenschaft. Wie ift fie in ber neueften Beit ausgestattet und vielfach vermehrt worben, befonbere feit ihrer Bereinigung mit der Wittenberger Univerfitat! Im Jahre 1782, als ich fie bezog, hatte fie ein Lehrerpersonale von nur 23 Professoren und 14 Pris vatdocenten, (außerdem 12 Sprad) und 5 Erercitienmeifter,) ein theologisches Geminar, ein anatomisches Theater; und Bibliothet und Botanischer Garten maren bei weitem nicht, was fie jest find; andere Inftitute waren entweder gar nicht ober taum im erften Entfteben.

Von Oftern 1782 bis Oftern b. J. 1833 traten hierselbst 256 akademische Docenten auf: 26 in der theologischen, 49 in der juristischen, 51 in der medicinischen, und 130 in der philosophischen Fakultat. Von diesen 256 starben hier und auswärts, so weit ich Kunde habe,

105, nämlich 10 aus der theologischen, 20 aus der juristischen, 25 aus der medicinischen, und 50 aus der philosophischen Fakultat. Bon diesen 105 verstorbenen Docenten erreichten

Herr Professor Dr. Prange, ber hochverdiente Borsteher der hallischen Kunst, und Bauhandwerksschule, ist von allen Docenten aus dem Jahre 1782, wo auch ich dessen so treffliche als freundliche Anweisung genoß, allein noch übrig; schon 1778 war er akademischer Docent geworden, und 4 Jahr noch früher ward dieses der hochverehrte Beteran unster Stadt und Universität, Herr Oberlandesgerichtsrath Dr. Zepernick. (S. 205. 267.) Beiden hochverdienten Männern und ehrwürdisgen Greisen werde der heiterste Lebensabend!

Es ist zur Genüge bekannt, welcher vorzüglicher, in ihren Fachern ausgezeichneter Professoren unste ehr, würdige Fridericiana sich erfreuet. Moge sie zu diesen trefflichen Lehrern immer mehrere dergleichen vorzüglich geschätzte, geistvolle, und eifrigst thätige Manner hinzuserhalten, und moge es der Vorsehung gefallen, sie inds gesammt bis in das höchste Alter, bei ungeschwächter Geistes, und Körperkraft, ungestört und ungetrübt wirten und lange die Früchte ihrer segendreichen Bemühungen froh und heiter genießen zu lassen!

Salle, gebrudt in ber Buchbruderei bes BBaifenhaufes.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





# HARVARD COLLEGE LIBRARY



GRADUATE SCHOOL
OF EDUCATION

